

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

B 972,054

# uuawig Anzengruber

pon Prof. Dr. Friedmann

Verlegt bei Sermann Seemann Nachfolger in Leipzig







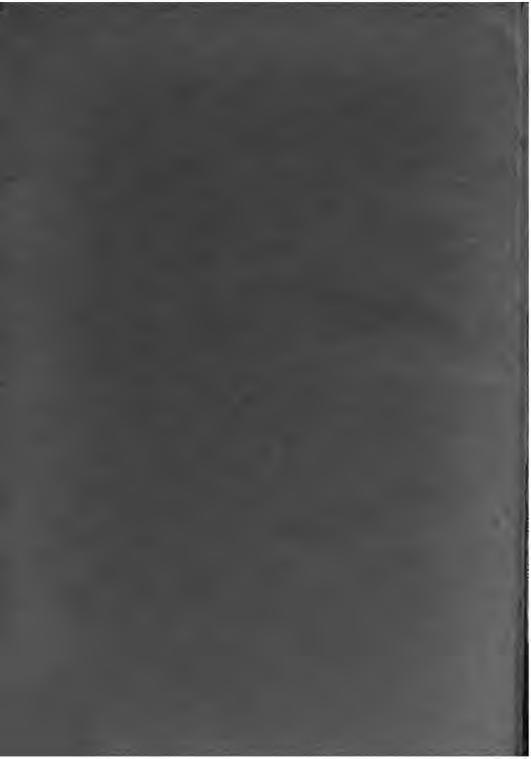

F

## Friedmann **Sudwig Anzengruber**

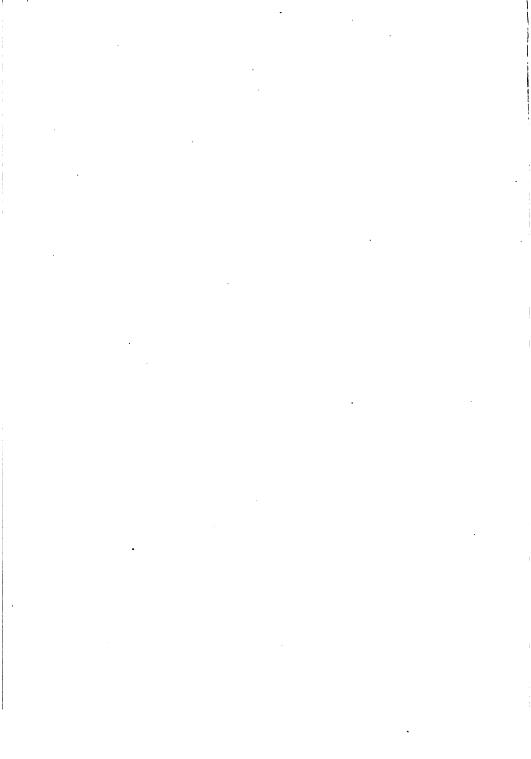

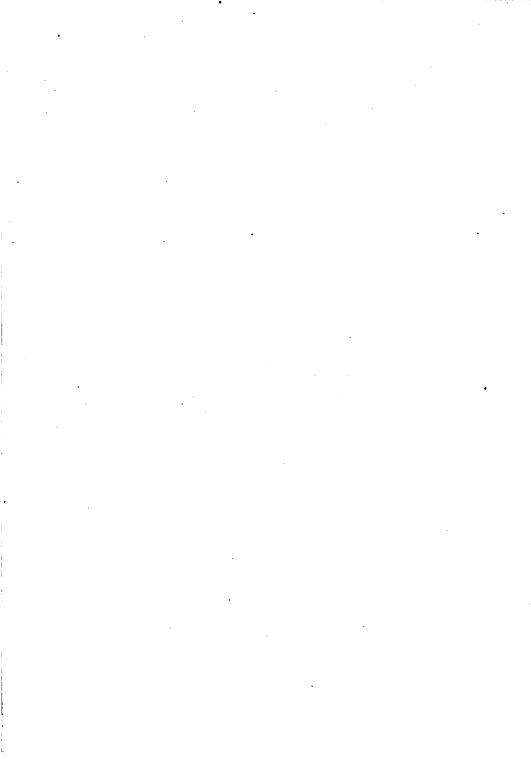



Endwig Anzengruber (Nach einer photographischen Aufnahme von A. Krziwanet)

## Ludwig Anzengruber

von

## Dr. Sigismund Friedmann

ord. Professor der deutschen Sprache u. Litteratur an der R. Accademia scientifico-letteraria in Mailand.



Leipzig 1902. Hermann Seemann Nachfolger.

Alle Rechte vom Verleger vorbehalten.

## herrn Dr. Jacob Minor

ord. Prof. der deutschen Sprache und Litteratur an der Wiener Universität und erstem Lehrer der deutschen Litteratur an der Accademia scientifico-letteraria in Mailand

in aufrichtiger Wertschätzung zugeeignet.

100000

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

### Vorwort.

Bei der Beschäftigung mit dem zweiten Bande meines Werkes "Das deutsche Drama des neunzehnten Jahrhunderts" habe ich bemerkt, daß noch keine eingehende kritische Studie über Anzengruber vorhanden ist. Bettelheims Biographie ist ja vorzüglich, zuverlässig und von dem langjährigen Freunde des Dichters mit großer Liebe geschrieben. Sie beschäftigt sich aber natürlicherweise mehr mit dem Meuschen als mit dem Schriftsteller. Ich habe nun das Umgekehrte zu geben versucht: sehr wenig Biographie, und eine aussührliche kritische Besprechung sämtlicher Werke.

Und ich glaube, Anzengruber verdient es wahrhaftig. Eine jede Litteratur könnte auf eine so eigenartige kerngesunde Dichterpersönlichkeit stolz sein. Unzengrubers Name ist ja auch schon in ersreulicher Weise bekannt, und die Gesantausgabe seiner Werke hat in sieben Jahren drei Auflagen erlebt. Bettelheim bereitet auch neue Beiträge zur Biographie vor. Und es wäre für mich eine große Freude, wenn ich aus der Fremde durch meine sachliche und gemeinsverständliche Zergliederung der Werke etwas zur weiteren Würdigung des Dichters beitragen könnte.

Sufers (Canton Graubünden), 15. September 1901.

S. F.

## Inhalt.

|                             |      |              |      |   |      |   |  |   |   | Seite |
|-----------------------------|------|--------------|------|---|------|---|--|---|---|-------|
| Einleitung                  |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 1     |
| Der Pfarrer von Kirchfeld . |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 11    |
| Der Meineidbauer            |      |              |      |   |      |   |  | ٠ |   | 23    |
| Die Kreuzelschreiber        |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 32    |
| Der G'wissenswurm           |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 40    |
| Doppelselbstmord            |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 48    |
| 's Jungferngift             |      |              |      |   |      | : |  |   |   | 56    |
| Der ledige Bof              |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 63    |
| Die Trußige                 |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 75    |
| Hand und Herz               |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 79    |
| Elfriede                    |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 86    |
| Die Tochter bes Bucherers . |      |              |      |   |      |   |  |   | : | 91    |
| Ein Faustschlag             |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 97    |
| Das vierte Gebot            |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 101   |
| Alte Wiener                 |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 112   |
| Brave Leut' vom Grund       |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 116   |
| Mus'm gewohnten G'leis      |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 119   |
| Stahl und Stein             |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 123   |
| Der Fled auf ber Ehr'       |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 127   |
| Beinig'funden               |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 131   |
| Bertha von Frankreich. — Di | e u  | ntel         | irte | 3 | reit | , |  |   |   | 135   |
| Der Schandfleck             |      |              |      |   |      |   |  |   |   | 145   |
| Der Sternsteinhof           | ·    |              |      |   |      |   |  |   |   | 155   |
| Die Erzählungen. — Schlußb  | etra | <b>b</b> tu: | ıa   |   |      |   |  |   |   | 166   |



## Einleitung.

Ein gutes Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts, etwa die Jahre von 1882 bis 95 umfassend, stand unter dem Zeichen des Naturalismus. Er erschien in Deutschland als importierte Ware aus Frankreich, Norwegen und Rußland. Wie in diesen Ländern, war er auch in Deutschland als Reaktion gegen den geringen Gehalt der idealistisch-romantischen Dichtung ausgetreten, und namentlich im Drama gegen die hohlen Jambentragödien einerseits und gegen die Wiederspiegelung des Pariser Salonstücks anderseits. Man sehnte sich ordentlich darnach, sesten zu sehen zu sehen, das man so gut wie aus den sich wahres Leben zu sehen, das man so gut wie aus den

Augen verloren hatte.

Eigentlich ist jede echte Kunst realistisch. Goethe, der in Rom erkannt hatte, daß "nichts schwerer sei, als die Dinge zu sehen, wie sie sind," wollte das "durch Uebung seiner Sinne erlernen", wollte "erzwingen, daß ihm nichts mehr Tradition und Name sei, alles anschauendes Erkennen". Und die seine Rahel von Barnhagen ries: "O gesegnet, tausendmal gesegnet, liebe Sinne!" Aber die Romantik, der das eigene Ich, die Subjektivität, das Höchste war, hatte auf die Außenwelt mit einer gewissen Berachtung geblickt. Und nicht einmal das eigene Subjekt, das eigene Ich wollte sie anschausich zur Darstellung bringen und ganz ausströmen lassen. Novalis z. B. wollte in der Kunst "keinen Zusammenhang, sondern Ideenassociation" haben — "Gedichte, die bloß wohlklingend und voll schöner Worte sind, aber

auch ohne allen Sinn und Zusammenhang, höchstens einzelne Strophen verständlich, wie Bruchstücke aus ben verschieben=

artigsten Dingen".

Zwar schon in den dreißiger Jahren, bei den Schrift= stellern des sogenannten "jungen Deutschland", machte sich ein starker realistischer Bug bemerkbar. Und in den vierziger Jahren schien durch Friedrich Hebbel und Otto Ludwig eine fraftigere, inhaltsvollere und wirklichkeitstreue Richtung an= beben zu wollen. Aber diese beiben genialen Dichter murben von ihren Zeitgenoffen gering geachtet und überseben, wie es vorher mit dem ihnen verwandten Beinrich von Kleift geschehen war. Und in der schweren Reaktionszeit nach 1848 gewann die Oberhand und Alleinherrschaft die idealistisch glatte Dichtung eines Geibel, Sense und der sogenannten Sie paßte eben für die herrschende Münchner Schule. Bourgeoisie, die nicht viel denken und nicht durch ernste Probleme im Genuß gestört sein wollte. Und auch als in den siebziger Jahren Deutschland durch die neugewonnene Weltftellung und den Industrialismus eine materielle Blüte er= lebte, entstand daraus für die Neubelebung der Dichtung in Stoff und Form tein Segen. Wie einft bas besiegte Briechenland ben romischen Sieger unterwarf, fo murbe jest die französische Litteratur, besonders die dramatische, mit offenen Armen in Deutschland aufgenommen. Es erhoben fich zwar gewichtige Stimmen gegen die Franzosenherrschaft auf ber Bühne, fo g. B. die Beinrich Bulthaupts, doch vergebens.

Schließlich aber wurde man sowohl der Nachahmung der Franzosen als der vagen, leichten Kunst der modernen Romantik müde. Man begann die Wahrheit, die strenge Wahrheit zu suchen. Man wollte die klare Wirklichkeit haben und suchte sie dort, wo sie am aufrichtigsten und unverhültesken sich zeigte. Zola suchte sie unter den Arbeitern der Vorstädte von Paris, und in Deutschland verkleideten viele Schriftsteller, den Spuren des großen französsischen Romanziers folgend, die Personen des "Assommoir" in Deutsche, und in Romanen und Dramen der naturalistischen Schulestudierte man mit Teilnahme die niederen Stände, und die sociale Frage ragt gewaltig in diese Produktion hinein.

Die Unmäßigkeit dieser Richtung brachte jedoch gar bald eine Gegenströmung hervor. Der alte Mondschein der Romantikschimmerte wieder hervor, und die Welt wurde plöglich von den Engeln der Primitiven, sie wurde von Prärafaeliten und Symbolisten in Besitz genommen, und es herrschte auf einmal die "englische Krankheit".

Der Naturalismus, das aufrichtige Studium und die liebevolle Wiedergabe der heimischen Ratur mar schon vor dem naturalistischen Sturme ber achtziger Jahre in verschiedenen beutschen Gegenden aufgetaucht. Es war eine einheimische Frucht, eine Beimatskunft. Mehr oder minder gepflegt, hatte fie stets in Luthers Baterland bestanden. Ohne Bok und seine Idyllen zu erwähnen, deren viele sogar in plattbeutscher Mundart geschrieben find, fehlte der derbe Erdgeschmack auch in Heinrich von Rleists Erzählungen nicht, und nicht einmal in jenem armen Spielmanne Grillparzers, der wie zum Symbol bes milben Wiener Sohnes wurde. Bebbels Maria Maadalena. Ludwigs Erbförster und besonders seine Thüringischen Erzählungen sind echte Beimatskunft, und realistische Diese beiben genialen Dichter — es möge Kunst dazu. wiederholt werden — hätten eine neue, realistische Kunst in Deutschland begründen können. Aber Hebbel und Ludwig lebten nur in einer kleinen Gemeinde fort. Für das Bolt, auch für die Gebildeten, waren fie tot ober nie lebendig Erst infolge der naturalistischen Krise und der kurzen Blüte der naturalistischen Richtung wurden, eben wegen der inneren Berwandschaft mit derselben, jene beiden Großen wieder hervorgezogen. Jest werden fie geradezu für Klassiker erklärt, wie es nicht lange vorher mit Beinrich von Kleift geschehen war. Die Verwandschaft, ja der Zusammenhang jener deutschen Dramatiker mit Ibsen und der ganzen neueren naturalistischen Schule wird jest allgemein anerfannt. 1)

<sup>1)</sup> Bielleicht zum erstenmal wurde darauf hingewiesen in meinem "Dramma tedesco del nostro secolo" (1893), das jest in deutscher Uebersesung vorliegt (Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig, 1900).

Aber ein anderer früherer Dichter, der in den siedziger Jahren sehr Bedeutendes, namentlich im wirklichkeitstreuen Drama, geleistet hat, ist vielleicht noch nicht seinem vollen Werte nach anerkannt — ein anderer Dramatiker, der vor den neuesten Naturalisten ein echter Darsteller der Wirklichkeit war: der Oesterreicher Ludwig Anzengruber.

Ein Wiener Kind (geboren 1839), aber aus einer ursprünglich oberösterreichischen Bauernfamilie stammend. hatte sich Anzengruber in seiner Jugend bei wandernden Truppen als Schauspieler mit wenig Glück versucht. er aber dann, nach Aufgebung dieses traurigen Berufes, fich als untergeordneter Polizeibeamter in Wien anfaffig machte und 1870 sein erstes erhaltenes Stud. den "Bfarrer von Kirchfeld", aufführen ließ, ward er mit einem Schlage zum berühmten Manne. Er hatte fich keinen großen Soffnungen über dieses Werk hingegeben. Undere dramatische Arbeiten, die er früher flüchtig hingeworfen hatte, um die bringenden Bedürfnisse der Truppe, bei der er spielte, zu befriedigen, waren fast unbemerkt vorübergegangen. biesem Drama, geschrieben in den Mußestunden, die ihm seine Amtspflicht ließ, war ein großer, dauernder Erfolg bestimmt. Der junge Autor, der den verkurzten Ramen Ludwig Gruber angenommen hatte, wurde schnell bekannt und geschätt. Die Schriftsteller seiner Zeit, auch Turgenjeff, beschäftigten sich mit ihm, wünschten ihn kennen zu lernen, und mit einigen knüpfte er dauernde Freundschaft. Der liebenswürdige Erzähler der Schwarzwälder Dorfgeschichten, Berthold Auerbach, schätte zuerst ben jungen Desgleichen der andere große Volksschrift-Schriftsteller. steller aus der Steiermark, Beter Rosegger. Und sein ganzes furzes Leben hindurch (er starb im Jahre 1889) war Anzengruber unermüdlich als Bühnendichter und Erzähler thatig, in mühsam aufreibender Arbeit.

Anzengrubers Leben war kein glückliches. Außer jenem ersten schmeichelhaften und berauschenden Erfolge des jungen Ruhmes sah er seine besten Arbeiten, welche die Kritik mit Recht bewunderte, nach wenigen Vorstellungen von der Bühne

verschwinden. Er mußte unaufhörlich arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu erwerben, ohne die Genugthuung, daß seine Stücke nach Berdienst anerkannt würden. So kehrte er Ende der siedziger Jahre dem Theater den Rücken, und da er einmal vom Ertrage seiner Feder leben mußte, schrieb er Romane und Erzählungen und arbeitete dis zu seinen letzen Tagen an Berg's Withlatt "Kikeriki" mit. Mitten unter allen Leiden des Lebens, dis zu seinem Todestage, mußte er zu jeder Stunde seinen Wit bereit haben.

Anzengruber war ein rüftiger Arbeiter. Er war ein Mensch, der seine Welt in sich, in seinem Inneren trug, einen unerschöpflichen Schat von Erfahrungen, Ideen, Bildern—ein reiches inneres Leben, aus dem er lebendig die Personen seiner Dramen, seiner Romane und Erzählungen zog. Und lebendig sind fürwahr diese Personen, denen er seine etwas bissige und humoristische Lebensanschauung und zugleich seine unerschöpfliche Güte verlieh— die Milde seines Herzens, sein Mitleid mit dem Leiden und Elend, die er trot seinem heroischen Optimismus nicht übersah.

Anzengruber vereinigte mit einer Aber von Humor die Melancholie des Weisen, der zu tief auf den Grund des Lebens und in die Herzen der Menschen geschaut: dieses doppelte Aussehen, dieser Januskopf ist ihm eigentümlich.

Seine Herzensgüte loben alle Freunde des Dichters. Sein Biograph Anton Bettelheim 1) sagt: "Trot aller persönslichen Sorge war er doch immer gerne und willig bereit: kein alter "Götterbruder" klopfte umsonst an seine Thüre." Man erkennt diese Güte auch aus seiner innigen Liebe zur Mutter, die mit sehr geringen Mitteln in jungen Jahren als Witwe zurückgeblieben war. Sie folgte ihm auf allen seinen Irrsahrten als wandernder Schauspieler bei kleinen Truppen. Auf diesen Wanderungen lernte Anzengruber, der, so gut es ging, bei Bauern sein Quartier nehmen mußte, das Landvolk kennen, das er später mit erstaunlicher Wahrsheit in seinen Werken darstellen sollte. Sie teilte mit ihm die Traurigkeit und das Elend, sowie die einzige Stube,

<sup>1)</sup> Ludwig Anzengruber. Bon Anton Bettelbeim, Berlin 1894.

die sie später zusammen in Wien bewohnten. Sie erlebte noch das Glück, sich am Erfolge des Sohnes zu erfreuen und eines verhältnismäßigen Wohlstandes zu genießen, der durch ben Ertrag der ersten Werke ins Haus tam. Sie lebte noch, als der Dreiunddreißigjährige ein sechzehnjähriges Mädchen als Gattin heimführte, von der er sich nach einer sechzehnjährigen, trot der vornehmen Berschwiegenheit des Dichters gewiß unglücklichen Che schied. Dann fing fein langes schmerzliches Leiden an, das ihn ins Grab brachte. Tod der Mutter bewirfte einen unbeilbaren Rif im Gemüte des Dichters. Es war eine Trennung von zwei Menschenleben, die durch die gartlichsten und stärkften Bande verknüpft waren. 1) Mit ihr, fann man sagen, schied die Beiterkeit aus feinem Leben. In seinem Romane "der Sternsteinhof" stellt er, wenn auch nur episodisch, ein Berhältnis zwischen Mutter und Sohn dar, das in seiner menschlichen und rührenden Wahrheit wohl ein Abbild besjenigen zu seiner eigenen Mutter ist.

Das Leiden der Mutter hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht, und vielleicht kam die Erkaltung der Liebe zur Gattin zum großen Teile daher, weil diese, wie die Helene in jenem Romane, sich den Leiden der Schwiegermutter gegenüber gleichgültig zeigte. Und er bricht in die traurige, trostlose Bemerkung auß: "Mit der Qual eines anderen Wesens beginnt eines jeden Dasein und dann geht es so weiter mit dem Qualen oder Gequältwerden, wie sich's eben trifft. Wer mehr Qual bereitet, als erleidet, den nennt man glücklich, und wem es seine Wittel erlauben, das Erstere in großem Waßstabe zu thun, der heißt wohl auch groß."

Mit einem einzigen Blicke seines melancholischen und scharfen Auges hatte er das Gesetz der Gewalt und des Leidens erkannt, das die Grundlage des Lebens bilbet, das den Egoismus rechtfertigen und das Recht des Stärkeren preisen sollte.

<sup>1) &</sup>quot;Ich habe nicht nur das Weib, das mich geboren, die Mutter, die für mich Unmündigen gesorgt, ich habe meine beste Freundin versloren, ein Stück meines Herzens, meiner Seele," schrieb er ein paar Wonate nachher an Rosegger. Bettelheim, S. 103.

Anzengruber stand nie unter den Lobrednern der Gewaltigen noch unter den Bewunderern der Starken, die ihre Faust und ihre Gewalt zur Geltung zu bringen verstehen. Er stand vielmehr jederzeit auf der Seite der Schwachen, der Unterdrückten, der Kleinen. Bor dem Bekanntwerden der russischen Dichterschule in Deutschland ließ er sich vom Mitleid begeistern. Unabhängig von Dostojewski ward Anzen-

gruber zum Dichter ber armen Leute.

Er hat manchmal Herren, Abvokaten, Kommerzienräte, auch Grafen, und sogar eine Königin dargestellt (in seinem unvollendet gebliebenen Drama Bertha von Frankreich) — aber sein Gebiet ist das Volk. Seine Personen sind Bauern, meistens arme, zuweilen auch reiche, stolze, "großkopfete", die ihre Leiden und Freuden haben, aber vor allem ihre altägliche, mühevolle Arbeit. Ihr Leben ist sauer, schwer, aber wirklich — unter der Sonne, auf dem Erdboden, wo die Nahrung für alle wächst. Er kennt sie die auf den Grund ihrer Herzen, tausenderlei Eigentümlichkeiten, Einzelheiten ihres Lebens, ihre Art zu reden, ihre Geberden. Rosegger, sein würdiger Nebenbuhler in der Schilberung des Landvolkes, fragte ihn einmal, ob er dreimal sieben Jahre als Großknecht bei einem oberbahrischen Bauern gedient habe, so wie Jakob bei Laban.

Seine Bauern hat er gesehen in den lärmenden Wirtshäusern an Feiertagen, wo die Bauernlieder erklingen, die G'stanzeln, die oft voll Poesie sind oder die aus dem Stegreif gedichteten Truplieder auf die Anwesenden, wizig und bissig. Er hat sie in den armen kleinen Häuschen beobachtet, die in der einzigen Straße des Dorfes nebeneinander gereiht stehen, mit ihrem Gärtchen, an dessen Baune man schwazen und kosen kann. Er hat sie auf den großen Bauernhösen ktudiert, wo noch ein patriarchalisches Leben herrscht, eine strenge Zucht, wo jeder seinen bestimmten Plat hat, wo der Bauer am gleichen Tische mit den Knechten und Dirnen speist und vor der Mahlzeit den Segen spricht. Er kennt die guten, an Bildung und Sitten sehr einsachen Landpfarrer, die aber in der Kenntnis des Menschenherzens oft tief sind. Er kennt ben etwas groben Glauben seiner Bauern, der jedoch zuweilen voll Weisheit ist und denen Lebenserfahrung und Bertrautheit mit der Natur als Andachtsbuch dient. Er kennt auch ihren hartnäckigen Aberglauben, ihre unausrottsbaren Laster und verstockten Eigenfinn und Stolz.

In Muckerl und Sepherl, in Toni und Wastl und Leni, in Reserl und Roserl, im Sternsteinhosbauer und Kreuzweg-hosbauer und Gelbhosbauer, in Lenerl und Flori knüpft und webt sich die ewige Geschichte der Liebe und des Hasses, der Vergebung und der Rache — das Drama des Lebens und des Todes.



## Der Bühnendichter.





## Der Pfarrer von Kirchfeld.

"Aus der halben Tragödie ist — ein Volksstück geworden", schreibt der Dichter selbst im Vorworte zu diesem Drama. Es enthält in der That einen tragischen Konslikt, der sich wehmütig und sanft in einer hoheitsvollen Harmonie auflöst. Und die Musik und die eingelegten Lieder, die zum Volksstücke gehören, tragen auch dazu bei, die tragische Heftigkeit zu mildern. Dennoch ragt noch immer das einsache Drama der Felder, worin viele Personen im Dialekt reden, in das Reich der Tragödie hinein, wo die Konslikte der elementaren Kräfte, der Kampf der Gefühle und der sittlichen Lebenssanschauungen statthaben.

Ueber dem ganzen Stücke weht ein leiser idyllischer Hauch. Deshalb gehen wir über viele schematisch gebliebene Einzelheiten hinweg, sowie über die zu ideale Güte des Helden. Ienes leichten idyllischen Anstriches wegen nehmen wir auch manches hin, was in dem Stücke sich zu sehr vom wirklichen Leben entfernt. Und um so mehr schähen wir die Idealität dieses "Pfarrers von Kirchseld", als sie reine und menschliche Idealität ist, mit einem Dufte von echtem

Christentum.

Eine Tendenz liegt diesem Stücke zu Grunde, und die hat zum großen Teile seinen Bühnenerfolg bewirkt. Laube bemerkt in seiner Besprechung (November 1870), daß, "wie sonst die alten Habitués des Burgtheaters, die Leute aus dem Volke die nur erst leise berührte Pointe jeder Scene

auf der Stelle verstanden und die ganze Scene schon, wie der Börsenman sagt, eskomptierten, ehe sie noch enthüllt war."

Diese Tendenz ist die religiös=politische. Sie betrifft den zur Zeit der Aushebung des Kontordats in Desterreich besonders lebhaften Kampf zwischen der freisinnigen, auf=geklärten Partei und der seudal-klerikalen, den Ultramontanen. Diese zwei Parteien sind in unserem Drama von zwei Personen vertreten, die — wie ost dei Anzengruber — schon durch den Namen den Gegensats ihrer Geistesrichtung kundgeben: dem Grasen Peter von Finsterberg und dem Pfarrer Hell.

Unser Dichter steht mit ganzem Herzen auf Seiten ber freisinnigen Partei. Man kann ihn schon, wie es oft geschehen ist, einen Iosephiner nennen. Nur muß man das Iosephinern gewöhnlichen Schlages anhaftende Voltairianisch-Skeptische, ja geradezu Kirchen- und Religionsfeindliche wegbenken.

Anzengruber folgte bei der Abfassung dieses Dramas der Art der meisten Tendenzschriftsteller. Er nimmt nämlich von vornherein Partei für ein Prinzip, und hat auf dessen Bertreter alle Tugend, alle Güte, alle sittliche Schönheit gehäuft, jeden Schmuck von Idealismus, Selbstlosigkeit und Seelenadel. Den Vertretern des anderen Prinzips verleiht er dagegen Bosheit, Hochmut, Beschränktheit des Denkens und grundsählichen Obskurantismus. Auf solche Weise hat er sich natürlich den Sieg seinen These gesichert.

Dieses Verfahren gemahnt an die Weise Schillers in seinen "Räubern" und Victor Hugo's in seinen "Misérables". Beide schmückten ihre von der Gesellschaft ausgestoßenen und verdammten Helden mit einer sittlichen Schönheit, die uns für sie ganz einnimmt. Indes, wenn man näher zusieht, so erkennt man, daß nicht der Käuber als Käuber dies thut. Sondern es gewinnt uns sein ritterliches Wesen, sein Geistesadel und Heldensinn. Kurz: es ist der Held klassischer Observanz, der im Gewande des Käubers oder des "misérable" im Zuschauer oder im Leser die gleiche Bewunderung erweckt. Die dem Werke zu Grunde liegende gesellschaftliche Frage bleibt jedoch eigentlich unentschieden.

Die religiöse und politische Frage soll bemnach hier keinen Einfluß haben auf das Urteil, das über dieses Anzen-

gruberiche Drama zu fällen ift.

Uebrigens ist die Scene, in der diese Fragen aufdringlich hervortreten — die zweite des ersten Aktes, zwischen Finsterberg und Hell — vielleicht die am wenigsten gelungene des ganzen Stückes, und man würde aus derselben einen ungünstigen Schluß auf das dramatische Können des Verfassers ziehen.

Der wahre Vorzug dieses Wertes liegt nicht in seiner Tendenz, sondern in dem kleinen Drama eines ganz natürslichen Liebesgefühles im Streite mit einer höheren Pflicht, welche als Siegerin hervorgeht und dadurch in den Hauptpersonen einen höheren Seelenadel entwickelt. Es ist eben diese sittliche Verklärung, die sie so menschlich und überaus liebenswürdig macht. Die klare Anschaulichkeit, die der Dichter ihren so einfachen und natürlichen, ja manchmal rührend naiven Gesühlen zu geben verstanden hat, ist für uns eine überzeugende Bürgschaft für ihre Wahrheit, und wir nehmen auch daher an ihnen jenen tiesmenschlichen Ansteil, den die echte Kunst allein zu erwecken vermag.

Auch ohne die religiöse und politische Tendenz, die notwendigerweise von einem beschränkten, an einen bestimmten Zeitabschnitt und an ein bestimmtes Land gebundenen Interesse bleibt, wird immer schön bleiben und stets rühren das edle Leben jenes jungen Priesters in seiner kleinen Dorfgemeinde — die unschuldige, ursprüngliche und natürliche Neigung, die gleichsam undewußt in seinem Herzen entsteht für das schöne, artige und gute Waisenmädchen, das er in sein Haus ausgenommen, das einen Dust von reiner, gesunder Jugend ausströmt und einen instinktiven Scharsblick für die Herzensleiden des Mannes besitzt, den sie liebt und sür den sie — und er verdient es wahrhaftig — eine verehrungsvolle, unbegrenzte Bewunderung empfindet.

Immer schön wird die Bekehrung des Burzelsepp bleiben, durch die es dem Pfarrer gelingt, aus einem verwilderten, menschenscheuen Hasser Religion und aller Welt einen Menschen zu machen, der wieder unter die Leute ins Dorf zurücksehrt und ein guter Christ wird. Wäre auch die Ursache, die den Burzelsepp zu dem unstäten, haldwilden Leben auf den Bergen getrieben, eine andere gewesen als die Vereitlung einer ehelichen Verbindung wegen Glaubensverschiedenheit, so bliebe doch seine Gestalt immer die gleiche, und seine Bekehrung bliebe immer eine rührende und wirkungsvolle dramatische Begebenheit.

Anna Birkmeier, das Waisenmädchen, welches der Pfarrer zu sich nimmt als Stütze seiner alten Haushälterin, ist eine liebliche Gestalt, die trot dem leichten idhllischen Glanze, womit sie umgossen ist, ihrer ausgesprochenen Individualität nicht ermangelt. Besonders lebhaft tritt diese zu Tage in der zweiten Scene des zweiten Aktes, zweisellos der schönsten des Stückes.

Anna ist äußerst glücklich darüber, daß sie auf dem Pfarrhose ein Unterkommen gefunden. Mit Freuden gehorcht sie der etwas brummigen, aber guten alten Brigitte. Es ist ihr, als erwachte sie aus der härtesten Armut in jenem friedevollen, behaglichen Heime zu neuem Leben. Gleichwohl sühlt sie sich ihrem gütigen Herrn gegenüber etwas unruhig und befangen. Sobald sie merkt, daß er in der Nähe ist, steht sie auf und entfernt sich heimlich.

Hell dagegen ift unbewußter und läßt ohne Arg den Zauber auf fich wirken, welcher von dem Mädchen ausströmt, das er, mehr um ein gutes Werk zu thun, auf die Bitten eines alten Amtsbruders in sein Haus genommen hat.

Es ift Abend. Anna steht im Garten, versoren in das für zartbesaitete Seelen stets wehmütige Schauspiel des Sonnenunterganges. Es ist ihr nicht gelungen, sich zurückzuziehen, als ihr Herr herantritt. Während sie beide, weichgestimmt, an ihre Heimgegangenen denken und der Alleinstehende mit dem liebedürstenden Gemüte die letzte seiner Familie, seine verstorbene Schwester, mit Schmerz zurückruft, die "brav, klug und schön" war und mit der er beisammen auf der Pfarre zu leben hoffte — regt sich vernehmbar in seinem Herzen jenes ganz trauliche Gesühl

zu dem ebenfalls vereinsamten Mädchen, ein Gefühl, das er in der unschuldigen Unbescholtenheit seines Lebens nicht für Liebe erkennt, das aber gleichwohl seine Seele schmeichelnd

umfost.

Da er gemerkt hat, daß Anna mit neugieriger Aufmerksamkeit, vielleicht mit geheimer Begierde, ein goldenes Kreuzchen mit Kette betrachtete, das auf seinem Sekretär gelegen, zieht er es aus der Tasche und schenkt es ihr jest. Es war das Geschmeide seiner verstorbenen Mutter. "Mir?"
— ruft das Mädchen verwundert aus — "Was du gut bist— aber das Kreuzel ist ja schwer Gold." "Du solst nicht benken" — antwortet er — "daß es von Gold, als vielmehr, daß es ein Kreuz ist."

Und so entsteht im Herzen des Pfarrers der Wunsch, daß Anna immer bei ihm bleiben möge, damit jene innige Traulichkeit, die sie verbreitet und die ihn an die verlorene Familie erinnert, nicht mehr aus seinem Hause weiche. "... ich dachte mir, da du dich einmal zu dienen entschlossen hast, da dir hier nichts abgehen wird, daß du bei mir bleiben wirst, daß du mich nicht verlassen wirst!" — worauf sie ihm die Hand reicht und mit der demütigen Einsachheit der armen Leute antwortet: "Wein Lebtag net!"

Sie bleibt einen Augenblick still. Es ist das Stillschweigen, in dem die beiden reinen Seelen einander begegnen. Dann zieht sie ihre Hand aus der seinen: "Gute Nacht,

Hochwürden!" - "Gute Nacht!" antwortet Bell.

Sie kehrt jedoch zurück und fragt ihn, ob sie das Kreuzchen offen vor den Leuten tragen dürfe. "Gewiß"—antwortet Hell, der nicht erkennt, wie jemand da etwas Schlimmes sehen könnte, wo er nichts Uebles ahnt.

Das Kreuzchen, das er Annerl mit solch naivem Vertrauen schenkt, wird aber für ihn verhängnisvoll. Ueberdies hat der Wurzelsepp — jener menschenscheue Feind der Kirche und aller Leute, die ihr Gewand tragen, seitdem der frühere Pfarrer ihn verhindert hat, sein erwähltes Wädchen, weil's eine Lutherische war, zu heiraten — am Gartenzaun Annerls Gespräch mit dem Pfarrer belauscht.

Sepp hat eine teuflische Freude baran, jetzt einen verhaßten Priefter bort zu seben, "wo er sich vor zwanzig Jahren g'wunden hatte, wie ein Wurm". Mit feindlicher und rober Hand greift er in den Busen des Unglücklichen, der sich noch nicht recht bewußt war, wie unentbehrlich das Mädchen ihm geworden: "Dir klingt die Stimm' von dem Dirndl im Ohr wie der helle G'sang von an Waldvögerl, du schauft von deine Bücher auf nach ihrem frischen G'fichterl, du schenkst ihr das Kreuzl von beiner Mutter selig und gleichwohl du's nit haben kannst, das Dirndl, gonnst du's doch tein andern! Du willst's halten und nit lassen für bein Lebtaa! Und bo Dirn foll bir gleichgültig fein?" Und er schließt hämisch und brutal: "Du kannst die Dirn entweder in Unehr'n halten, dann bist du den Kirchfelbern ihr Mann nimmer, oder du tannst's mit Bergleid fortziehen lassen. bann is dir Kirchfeld und die ganze Welt nix mehr tein britten Weg haft net!" Sepp nimmt es auf fich, ben Bfarrkindern die Schwäche ihres Seelsorgers bekannt zu machen, und bas golbene Kreuzchen, bas Unnerl beim Gottesbienste am Salfe trägt, bient seinen Berleumdungen gum Beweise.

In einem Au kehrt sich das wandelbare Volk von seinem Pfarrer ab. Die Wirtshäuser, die durch ihn öde geworden waren, bevölkern sich wieder, und die Rausereien gehen in dem seit seinem Amtsantritt friedlich gewordenen Dorse von neuem an.

Aber der tapfere Hell — der tapfere, odwohl er sich selbst einen schwachen, aber ehrlichen Mann nennt, der sich selbst aus dem Wege geht — verläßt in derselben Nacht sein Haus, und sucht mit seinem aufgeregten Herzen Erquickung und Rettung in der freien Natur. Und er sindet allmählich beides. Er besiegt sein Herz, er überwindet seine Leidenschaft, und der dritte Weg enthüllt sich seinem geistigen Auge, der dritte Weg, dessen Vorhandensein der Wurzelsepp spöttisch geleugnet hatte — es ist der Weg der Pslicht und der Ausopferung. Er wird ein treuer, guter Hirt der ihm anvertrauten Herde sein. Er wird aus seinem Herzen jenes Vild reißen, das es sür sich allein behaupten will, damit alle, die in seine Kirche ausgenommen sind, in ihm den Plat sinden,

ber ihnen zukommt — "sie alle, die er jahrelang geleitet, die er zusammengeführt hat, zur Eintracht in Leid und Freud', zum freien Ausblick in die weite Gotteswelt und drüber hinaus ins Land der Sehnsucht". Sein Herz wird weiter werden, und nach dem Opfer wird es jubeln.

Inzwischen hört Anna, daß die Männer, die sich im Wirtshause rauften, es ihretwegen gethan haben, infolge ber verläumderischen Reden des Wurzelsepp. Ein einziger hat sie verteidigt und die Schläge von allen übrigen geerntet. Es ist ein Dorfgenosse des Wädchens. Er war von St. Jakob nach Kirchseld davongelausen, weil sie von seiner Liebe nichts merkte, und hier, in Kirchseld, hat er sie

bis jest formlich gemieben.

Er sucht sie nun, nach dem Wirtshausabenteuer, im Pfarrhause auf. Die Scene zwischen den beiden jungen Leuten hat einen überaus gelungenen Dorfgeschmack und ist zugleich sehr dramatisch. Anna wird von der ehrlichen und tiesen Neigung des guten Michel gerührt, der sich das "Betbüchel" ihrer seligen Mutter zu verschaffen gewußt hat und es ihr jetzt in ein Tuch gewickelt bringt und der ihretwegen ritterlich die Schläge ausgehalten hat. Und sie fühlt, was immer in der Tiese ihres Herzens vorgehen mag, daß, wenn sie den Heiratsantrag des Burschen annimmt, sie dadurch allem Gerede der Leute auf einmal ein Ende machen und die von den bösen Jungen angegriffene Shre des teuren Mannes wiederherstellen wird. Diese Aussicht trägt über ihre Unschlässsissische Sieg davon.

Anna ift nicht als das gewöhnliche weibliche Wesen dargestellt, das sast nur durch seine Erscheinung wirkt, durch seine Jugend, Schönheit und unschuldige Frische. Sie ist eine Persönlichkeit. Sie ist die Waise, welche traurige Armut und Verlassenheit erfahren hat und jetzt in einem gastfreundlichen Hause ihr Herz neuem Lebensmute öffnet. Sie besitzt ein angeborenes Selbstbewußtsein, Festigkeit und Schalkhaftigkeit. Zum Pfarrer sagt sie: "Ich hab' nur g'fragt (nämlich, ob sie das Areuzchen offen vor ganz Kirch-

felb tragen bürfe), daß ich weiß, was bir recht ift! allem andern frag ich nimmer." Alls fie von dem Berede ber Leute vernommen, wischt fie fich bie Bornesthrane vom Auge, stampft mit dem Juge tropig und ruft: "Grausliche Lug'nschippeln sein f' doch alle, die mir die üble Nachred' halten, terzengrad, ohne z' blinzeln, trau ich mich jed'n von ihner in d' Aug'n g'schau'n." Als sie ben Pfarrer bei ber Anfündigung ihres Entschlusses, bem Michel die Sand fürs Leben zu reichen, nicht ftart genug sieht, ruft fie ihm zu: "Nur du lag bir nir anhaben, daß, mas g'schieht, nit umfonft g'schieht, (ausbrechend) benn fonft mein' Geel', laffet ich's gleichwohl sein, wann's für nir fein follt' und haltet treu bei bir aus bis ans End'!" Und in schweren und wichtigen Lebensmomenten trifft sie rasch und klar und bebergt die zwedmäßige Entscheidung und spricht bas rettende Mort.

Als also die Heirat zwischen Annerl und Michel eine beschlossene Sache ist, bittet das Mädchen den Pfarrer, daß er sie selbst vor dem Altare zusammengeben soll. Und blutenden Herzens, aber von jeder Schlacke gereinigt und sest, geht er an die für ihn in diesem Seelenzustande heroische Handlung seines heiligen Amtes. Wie er aus der Kirche tritt, empfängt er die Mitteilung, daß er vom Konsistorium vorab seiner Pfarre verlustig und jeglicher priesterlichen Funktion unfähig erklärt worden ist. Er wird ferner aufgesordert, sich sofort dem Konsistorialgericht zu stellen.

Im ersten Augenblick ist er wie vernichtet. Er hat also bas Opfer umsonst gebracht. Er wird seiner Gemeinde entrissen, jest da ihm nichts anderes auf der Welt geblieben. Der Gedanke an Selbstmord durchkreuzt sein Hin. Allein die Worte der klugen Annerl bringen ihn wieder zu sich und auf den rechten, seiner würdigen Weg. Er richtet sich wieder auf. Ja, er wird hingehen, "wie Luther einst nach Worms." Er wird vor seine Richter treten. Er wird sich verteidigen und er wird auch für die Rechte der Wahrheit und der Menschenliebe sprechen. Und jest, zum Abschiede, breitet er seine Hände über die knieende Gemeinde und segnet sie.

Die Gestalt bes Pfarrers Hell ist in Anzengrubers Dramen die einzige Idealsigur, und sie gemahnt ein wenig an Schillers prächtige Gestalten. Er ist ein reiner Menscheitstypus. Kein individualisierender Zug ist an ihm. Demungeachtet rührt er uns in seiner idealen Vollkommenheit, wie die Schillerschen Gestalten, durch die Kraft, die der Dichter in ihn zu legen verstanden hat, durch die Ueber-

zeugung, womit er ihn schuf.

Man hat mit Recht behauptet, unser Pfarrer von Kirch= felb sei kein Heros. 1) Er darf sich gewiß nicht mit Luther Er ift feine thatfraftige, epische Rampfesnatur. veraleichen. Er ist vielmehr eine weiche, lyrische, affektive Natur. Gleichwohl ist ungeziemend der Vergleich mit Hauptmanns Johannes Bockerat. Dieser ist ein wurmstichiger, wiewohl leider in unserer Zeit wahrer Charafter ohne Ideale. Und er muß beshalb bei dem erften Rampfe gegen sein verhätscheltes Ich au Grunde geben. Bell bagegen hegt in seiner Bruft, außer seinem festen Gottesglauben, ein hobes Ideal: die Menschenliebe. (Auch die Studentin Anna Mahr mit dem verbildeten, im Grunde falten und felbstfüchtigen Bergen steht unter ber ungebildeten, warmen und felbftlosen Bauerndirne Anna Birkmeier.) Ein Mann wie Hell, dem nach dem Verlufte unschuldigen Liebesglückes, gleichsam als Entschädigung, bas Blud gegonnt ift, aus einem haßerfüllten Wilben einen liebevollen Menschen zu machen, verfügt über ganz andere Mittel, der Herzensnöte und anderer Widerwärtigkeiten Berr zu werden, als ber schwächliche Johannes Vockerat.

Die Bekehrung des Wurzelsepp zeigt in seinem glänzenosten Lichte den sittlichen Wert jener Priestergestalt. Diese Begebenheit wird zum Thatbeweise jener aus grenzenloser Güte und Liebe bestehenden Charakterenergie. Wir sehen darin jene Tugend sich bewähren, die bis damals bloß in Worten

sich gezeigt hatte.

Der Wurzelsepp ist eine ganz originelle Gestalt. Er ist der erste einer Reihe von "Leidensfiguren aus dem Volke",

<sup>1)</sup> R. M. Meyer, Die deutsche Litteratur des neunzehnten Jahrshunderts, Berlin 1900, S. 676.

von Ausgestoßenen, von eigentümlichen Sonderlingen, Dorftepern, die in Anzengrubers Werten fo häufig find, und die auch der andere große öfterreichische Volksdichter, Beter Rosegger, mit Vorliebe darftellte. Es ist der althergebrachte Typus des Misanthropen, des Sonderlings der Komödie. Hier aber ist er vertieft. Diese Sonderlinge lehren zwar keine eigentliche Weisheit und find nicht philosophisch durchgebildet, wie so manche spinozisierende Bauernfigur Auerbachs. haben aber einen besonderen Charafter, beffen Grund aller= dinas Menschenscheu ist. Sie werden bose, verbittert, verbiffen, Feinde von allem Göttlichen und Menschlichen, wohl auch verbrecherisch. Dber fie stehen mit bem Demokritoslachen der Welt gegenüber. Ste find zwar alle von Natur grüblerisch, "finniernd". Es ift ihnen aber allen ein arokes Unrecht von der Gesellschaft widerfahren, manchen - benn es find uneheliche Kinder — noch vor der Geburt. Und, wie ein großer Menschenkenner, Alessandro Manzoni, sagte: Wer Unrecht thut, der begeht noch dazu die Gunde, daß er ben Beschädigten bose macht. So kann die Burgerlies (im "Meineidbauer") nach einem großen Unrechte, das unbeftraft bleibt, ausrufen: "Do Welt taugt mer nit, wo so was brin g'scheh'n kann". Und "biese Ausnahmemenschen tragen am meisten dazu bei, dem Anzengruberschen Drama ben Alltagsanstrich zu nehmen".1)

Wie der Wurzelsepp zu seiner menschenfeindlichen Verbitterung gelangt war — das wissen wir bereits. Wir wissen auch, welch herbes Leid, aus dämonischem Hasse gegen den Priesterstand, er unserem Pfarrer Hell zugesügt hat. Es kommt aber ein Unheilstag, an dem er des Priesters bedarf. Seine Mutter, die durch das Unglück des Sohnes verbittert, nicht mehr die Kirche besuchte und sich zuleht "hintersinnt" hat, hat sich in einem Wahnsinnsanfall ertränkt. Nach der Kirchenvorschrift sollte ihr kein christliches Begräbnis gestattet werden. Aber Sepp kann den Gedanken nicht ertragen, daß seine Mutter "außer'n Friedhof, wie ein Hund, verscharrt" werde. Er erklärt sich bereit, alle Verleumdungen

<sup>1)</sup> Frang Servaes, Braludien, Berlin und Leipzig 1899, S. 40.

zu widerrufen, dann bietet er Gelb. Bell ift entruftet. Doch faßt er sich auf der Stelle. Der Priefter wird in ihm wach. Er sieht die Belegenheit, eine Seele zu retten, sie aus der feindlichen Barte, in ber fie verfümmert, zu ziehen und ber Gemeinschaft der Rirche und der Menschen wiederzugeben. Er legt bem Unglücklichen beibe Sande auf die Schultern, und fagt ihm, seine Bitte sei unnötig gewesen, er habe nie daran gedacht, die geweihte Erde jemandem zu weigern, ber fie für seine Toten verlangt und auch ihm nicht für seine Mutter. Sepp sieht ihn groß an. In sein finsteres, burch langen Menschenhaß verschlossenes Gewissen bringt ein Strahl, der ihn blendet und verblüfft: "Berzeih mir, Pfarrer, fo hab' ich dich nit 'glaubt, bu rebft viel anders als der frühere". . . . In der That redet Bell blok die Sprache bes Evangeliums, und sett nur die allgemeine Menschenliebe an, diesen einzigen und allmächtigen Schlüssel zu den Herzen. Und Bell redet weiter, einfach und doch begeistert, und das dunkle Gewissen des Buhöres erleuchtet fich immer mehr und mehr. Sepp faßt gitternd die Sande bes Pfarrers. Ein nie gesehenes Schausviel bietet sich jener verharteten und verdüsterten Seele: bas Schausviel der chriftlichen Liebe gegen ben, ber uns haßt. "Go thuft bu an mir?! Das vergeß ich dir all mein Lebtag net!" Jest wagt hell die väterliche Mahnung, die die Bekehrung bewirken foll, wenn die Gnade dazukommt: wenn man die Leiche seiner Mutter zur Kirche bringt, soll er ihr folgen. . . . . Und er schließt seine Rede mit den Worten: "Sei wieder für alle, damit alle wieder für dich seien!" und, die Arme nach ihm ausstreckend: "Willst du, Sepp?" Die Wärme ber Liebe, die im reinen Bergen des Priefters brennt, der soeben aus Liebe zu den Menschen sich selbst übermunden, hat die Lebenswärme im erstarrten Berzen des Unglücklichen wieder entzündet. Er wirft sich Bell zu Füßen und umfaßt mit voller Leidenschaft seine Kniee mit den Worten der besiegten Seele: "Mach du mit mir, was du willst, - du - du bift doch der Rechte!" - Sepp ift gerettet. Er wird von den Bergen, wo er wie ein Wilder haufte, herunterfteigen und wird im Dorfe unter seinen Nebenmenichen aus bem "Wurzelfepp" wieder jum "Gerberfepp" werben. —

Der "Pfarrer von Kirchfeld" wurde zum erftenmal am 5. November 1870 im Theater an ber Wien aufgeführt. "Am Abend ber erften Aufführung" — erzählt Bettelheim (S. 78) — "waren die Besucher dermaßen überrascht und kleinlaut gewesen, daß der Dichter halb verzweifelt nach Saufe tam, im Glauben, er habe einen Migerfola erlebt . . . Doch war es nur die Stimmung tiefer Erschütterung und inniger Ergriffenheit, nicht aber fühler Ablehnung. Abend zu Abend wuchs der Andrang und Beifall der Bu-Laube schrieb für die "Neue Freie Bresse" die Besprechung, welche bann in alle Buchausgaben berübergenommen wurde. Rofegger fand, in dem Stude fei "Bartei Die Menschheit und die Menschlichkeit, tampfend gegen die Unmenschlichkeit". Und noch nach fast breißig Jahren konnte eine Aufführung im Königl. Theater zu hannover einen nicht unbedeutenden Rritifer zu den begeifterten Worten binreißen: "Wem als Zuschauer in solchen Augenblicken echter dichterischer Prophetie und Offenbarung das Blut nicht in jäher Luft zum Bergen ichießt, ber muß ichon zur Gemeinde des Grafen Finsterberg gehören, denen ihre selbstischen Borrechte höher als alle Menschheit stehen, ober ihm muß das Fischblut steptischen Hohnes langsam in den Abern fließen". (Richard Samel, Sannoveriche Dramaturgie, S. 108).

### Der Meineidbauer.

"Wir besitzen nicht viel Charaktere in unserer dramatischen Litteratur, die an psychologischer Tiefe, an Rundheit, an sicherer Gegenwart diesem Meineidbauer gleich kämen", bemerkt R. M. Meyer bei Besprechung dieses Stückes, das dem "Pfarrer von Kirchfelb" folgte. Und der Dichter selbst äußerte Rosegger gegenüber, der immer von neuem die Schönheiten des "Pfarrers" pries und meinte, Anzengruber werde nie ein größeres Bolksstück schreiben: "Ich werde ein noch größeres schreiben!")

Das ganze Drama, obwohl verwickelt und reich an Personen, Handlung und Episoden, beruht auf dem Charakter

der Hauptperson.

Der Meineidbauer ist Mathias Ferner, Eigentümer des Kreuzweghofs, der reichste, angesehenste, "großkopfetste" Bauer im ganzen Umtreise. Er ist ernst, würdevoll und fromm, und zwar nicht bloß äußerlich, sondern er ist von der Macht des Glaubens innerlich durchdrungen. Und diese Bereinigung von Habgier und hartnäckiger Verstocktheit, die vor nichts zurückschreckt, auch nicht vor dem Verdrechen, mit einem religiösen Gesühle, kraft dessen er wünscht, daß sein einziger Sohn Priester werde, damit er sich durch die Abso-

<sup>1)</sup> Bettelheim, S. 93. — Es wurde im Sommer 1871 "langssam und sicher" abgefaßt und am 9. Dezember besselben Jahres zum ersten Male (im Theater an der Wien) aufgeführt.

lution, die er von ihm bekäme, den Seelenfrieden sichern könne (womit freilich auch der Vorteil verbunden wäre, daß die Sünde ein Familiengeheimnis bliebe) — diese seltsame Mischung bildet das vorwiegende Interesse an der mächtigen

Bauerngestalt.

Mathias ist der jüngere Sohn des Hauses. Der Hof follte daher nicht ihm zufallen, fonbern feinem alteren Bruber Jatob. Diefer hat nur zwei uneheliche Kinder. also stürbe, ohne Testament zu machen, so würde Mathias in den Befit des hofes treten. Gines schönen Tages aber reift Jatob mit seinem Anaben nach Wien, um dort Teftament zu machen. In Wien wird er frank und stirbt im Spital. Rein Mensch weiß, ob das Testament geschrieben wurde oder nicht — teiner außer Mathias, dem es der Bruder zugeschickt hat. (Man begreift eigentlich nicht, weshalb er es nicht der Mutter seiner Kinder schickt, die in seinem Sause lebt.) Ja, Mathias schrieb sogar dem Bruder nach Wien, um fich zu beklagen, daß er und seine Kinder so gering bedacht wurden, während die unehelichen Kinder und beren Mutter als Universalerben eingesett wurden.

Als dieses Weib aber nach dem Tode des Bauern auf bem Sofe als Berrin zu schalten anfängt, in der Gewißheit. daß ein Testament vorhanden sei, zogert Mathias, auch durch ihr herausfordendes Wesen gereizt, das Testament bekannt zu machen. Sie forbert ihn schließlich vors Bericht. Bereizt durch das herrische Anfahren des Richters und durch das "Warteln" mit dem Weibe, fagt er aus, es fei tein Testament da. Als ihm später ein Eid darüber auferlegt wird, ift er, durch ein erbetenes Reichen bes himmels bestärkt. bereit, die Sünde auf sich zu nehmen. Wie er aber vor bem Kruzifix steht, wird ihm auf einmal die rechte Hand wie Blei. Da "kommt ihm von Gott der Gedanken, schwörft nit, es war' fein Testament vorhanden, schwörft nur, es war' nit da — denn die Schrift ist ja wirklich viel meil'nweit in mein' Kaften versteckt g'leg'n". Sobald er heimfommt, verbrennt er das Schriftstud. Dies hat jedoch unbemerkt sein Söhnlein Franz mit angesehen, was wohl auch mit ein Grund ift, daß der erschreckte Bater ben unliebsamen Zeugen aus dem Hause entfernt und in eine Anstalt schiekt, um ihn zum Priefter ausbilden zu lassen.

So ward Mathias Ferner meineibig und zum Eigentümer des Hofes, zum Kreuzweghofbauer. Die Zuhälterin des Verstorbenen suchte Zussucht bei ihrer Mutter, der Burgerlies, wohin ihr später die von Mathias grausam behandelten Kinder folgten.

Die Burgerlies führt ein Wirtshaus auf dem Berge, "Zur Grenze", wo Schmuggler und allerlei verdächtiges Bolk verkehren. Sie geht nie in die Kirche und ist eine Philosophin auf ihre Weise, etwa in der Art des Wurzelsepp,

boch viel milber.

Hier ftirbt das Weib an gebrochenem Herzen und hier wachsen die vom Oheim und Vormund Mathias schließlich fortgejagten Kinder auf. Jakob geht in die Welt, ergiebt sich einem schlechten Lebenswandel, und ist verschollen. Vroni, die schöne und herzhafte Broni, steigt vom Berge herab und tritt in den Dienst des Adamshosbauers, wo der Sohn des Hauses gewahr wird, daß die Dirne "bildsauber" ist, und sie mit seinen zudringlichen Ausmerksamkeiten versolgt. —

Dies ist die Vorgeschichte. Sie wird, wie in den Dramen der Neuesten, z. B. Ihsens, nach und nach bekannt. Und dadurch kommt zu der Teilnahme für die Begebensheiten des Stückes selbst noch die für die Enthüllungen der vorhergegangenen Ereignisse. In solchen Dramen ist, wie im Leben, eine Begebenheit die letzte Folge entlegener Urssachen und anderer in die Vergangenheit zurückreichender Geschehnisse.

Das Stück beginnt mit der väterlichen Ermahnung des Großknechts an Broni, sich mit dem Sohne des Bauern nicht tiefer einzulassen. Auch ihre arme Mutter sei in Unglück geraten, weil sie auf die Reden des jungen Kreuzweghosbauers gehört.

Diese Gestalt des Großknechtes mit seiner aus bitteren Tropfen der Ersahrung eines langen Dienstlebens gebildeten Weisheit und mit seiner großen Nächstenliebe, die die Poesie seines Daseins ist, gehört zu den schönsten in Anzen-

grubers Dramen. Er gemahnt durch seine fromme Biederkeit und seine bäuerische Weisheit ein wenig an den alten Reindorfer im "Schandsleck". Und der Dichter hat diesen beiden demütigen, vom Leben hart mitgenommenen, um ihre Liebe betrogenen Gestalten jenen Zauber verliehen, womit er die Leidenden zu ungeben verstand — jenen Zauber, der aus den besten Kräften seines Herzens, aus seiner tiesen Wenschenliebe hervorströmte. Wan denkt unwillkürlich an Tolstoi.

Der Großsnecht hatte die Mutter der Broni geliebt, bevor der damalige Kreuzweghosdauer sein Auge auf sie geworsen. Sie stammten aus dem gleichen Dorse und waren zusammen in dessen Dienste getreten. Auch als das Berhältnis mit dem Bauern Folgen hatte, hatte er sie trozdem heiraten wollen — wie Muckerl im "Sternsteinhof" die Zinshoser-Helen'. Der junge Bauer "wird schön g'lacht hab'n über den Simpel, der's Nest samt'n Kuckuck tausen will, aber die Broni war ihm noch zu neu", und so behielt er die Dirne sür sich. Der andere ging davon, blieb Knecht und wurde später Großtnecht, auf dem Adamshof in Altranning und heiratete nicht.

Und wenn's Feiertag ist, setzt er sich "mitt'n unter die Leut' mit g'slickte Köck' zur zweit' Mess' in ein Kirchenbankeck" hin und schlägt sein Gebetbuch auf, wo "a Beigerl is vom Bach, wo wir's erst' Mal vertrausich miteinand' g'red't hab'n und ein paar Blatteln weiter von dem Strauch auf ihr'm Grab die wilde Kosen". Wenn er von seiner Ecke aus im Geiste alle Orte sieht wo er gewesen'), da denkt er — während die Orgel einsett — "daß amol im Led'n jeder sein Kreuzweghof g'habt hat, wo ihm's grimmig schlecht 'gangen is, daß aber auch mit Gotts Hiss silf' jeder amol sein Altranning sind't wo er Großknecht werd'n kann. — Und da frag ich mich selber, ob mir's recht wär', wenn

<sup>1) . . . &</sup>quot;und da verwundre ich mich, daß man nur auf vier Stund' Umtreis im Land so viel d'eleb'n kann und da steht alles vor mir, als ob's gestern g'wesen wär'".

ich all bas nit d'rlebt hätt', und 's sollt' alles anders sein, wie's ist — da schau' ich auf meine zwei Blearmerln und sag': "Nein!" Und da wird mir's so warm unter'm Brustsleck und da inwendig in mir ganz stad!" —

Die Gestalt des Großknechts ist eine ganz episodische — wie die des Pfarres Better im vorhergehenden Drama —, aber sie zeigt — wie diese —, welche Individualisierungsfraft, welche menschendildende Macht unser Dichter besaß.

Unser Großtnecht hatte guten Grund, Broni vor den Gefahren eines ungleichen Verhältnisses zu warnen. Der Bauerssohn ist dazu bestimmt, die Krescenz vom Kreuzweghof zu
ehelichen, die Tochter eben des Meineidbauers, dem inzwischen
alles nach Wunsch gegangen war und der bei den Leuten
ein hobes Ansehen genieht.

Als Broni von der Verlobung des Toni mit der Krescenz erfährt, will sie nichts mehr von ihm wissen, verabsichiedet sich vom Dienste und zieht zu ihrer Großmutter,

in die Schenke "Bur Grenze".

Bur selben Zeit kommen zwei andere Personen wieder, die lange von der Heimat fortgewesen: Franz, der Sohn des Mathias Ferner und Jakob, der verschollene Bruder der Broni.

Jakob kommt hinauf zur Wirtschaft ber alten Burgerlies zerlumpt und tobkrank. Er bringt das Gebetbuch seines armen Baters mit, das eine alte Verwandte in Wien für ihn ausbewahrt hatte (verlottert, wie er war, hatte er es nicht gewagt, sie früher aufzusuchen), und schenkt es jetzt der Schwester. Beim Deffnen des Buches kommt ein Brief zum Vorschein. Es ist der Brief, den Mathias Ferner an den Bruder nach Wien geschrieben, um sich zu beklagen, daß dieser ihn "so g'ring im Testament abgefertigt hat".

Dieser Brief, den Mathias schon lange für verloren gehalten hatte, ist der unumstößliche Beweis für das Anrecht der Broni und ihres Bruders auf den Areuzweghof. Durch diesen Brief kann der Meineidbauer vernichtet, all seines Reichtums beraubt und vor aller Welt entehrt werden.

"B' spat! Alles z'spat!" — ruft der sterbende Jakob. "Mein ganz' Leben war Not und Schand' — war rein unnötig — nur dös Fetzel Papier — Jesus und Joseph! is dös a dumme Welt!"

Dieser Feten Bapier wird aber für Broni nicht unnüt sein. Sie ist entschlossen, ihre Rechte wieder geltend zu

machen — nur die ihrigen, denn der Bruder stirbt.

Mathias Ferner und sein vor kurzem heimgekehrter Sohn Franz sind wie niedergeschmettert, als Broni ihnen berichtet, daß der Brief wiedergefunden ist. Franz, der ein rechtschaffener und stolzer Charakter ist — obwohl etwas blaß und rhetorisch, wie die meisten hochdeutsch redenen Bersonen Anzengrubers — verlangt, daß der Bater auf das unrecht erwordene Gut verzichte. Aber der alte hartnäckige Bauer wird dis zu Ende kämpfen. Er wird jedes Mittel versuchen, um das unrechte Gut zu behalten und seiner Strafe

zu entgehen.

Und jett zeigt sich in ihrem vollen Lichte die mächtige Geftalt biefes Meineibbauers. Bunachft in der Beichte, die er vor dem Sohne ablegt, und in den Scenen mit Broni. Diese Beichte ift zwar etwas lang, wie andere Reben in biesem Stücke. Aber sie ist höchst bedeutend durch die indirekte Charafteristif und durch das gelungene Bestreben bie Handlungsweise bes Meineidigen zu erklaren. Und zulett, in ber Scene mit bem Sohne, wo er soweit kommt, auf ihn zu schießen, als er den Totgeglaubten von der Brucke in den abgrundtiefen Wildbach fturgen fieht, hat er tein anderes Gefühl als Gott zu banten, bag bas Baffer ben Brief verschwemmen wird, daß ber schreckliche Brief, ber ihn niederschmettern foll und den Frang (um die Broni vor ben Anschlägen bes Baters zu retten) in der Tasche zu haben vorgiebt, vernichtet werden wird. "Dos is a Schickung, bos muß a Schickung sein. (Kniet an der Marterläule nieder.) Ich hab' ja eh'nder g'wußt, du wurd'st mich nit verlassen in derer Rot!"

Dieses Gemisch von bäurischer-Hartnäckigkeit, burch die er nach dem ersten falschen Schritte vor nichts mehr zurückweicht, und einem eingewurzelten, unerschütterlichen Aberglauben, der bewirkt, daß er sein Gewissen durch fromme Werke zum Schweigen bringt und in dem Wohlstande, den er genießt, eine Billigung des Himmels sieht — eben diese Vereinigung von Unwissenheit und Habsucht, von Aberglauben und Verstocktheit, auf die wir schon hingewiesen haben und die in der Bauernwelt gar nicht so selten vorkommt, ist mit solcher Wirksamkeit, mit solchem psychologischen Scharfblick, mit solcher Abstusung dargestellt, von der Gemessenheit im Reden, der langsamen Geste zur Entschossenheit und Heftigkeit der Handlungen, daß in uns nie ein Zweisel an der Wahrheit dieses Weineidbauers auftauchen kann. Und alle seine noch so außerordentlichen Handlungen erscheinen uns natürlich und notwendig.

Auch sein Tod, obgleich schauberhaft und ein wenig romantisch bargestellt, läßt uns nicht ungläubig, sondern er-

schüttert uns mit tragischer Gewalt.

Mathias tritt nach dem Verbrechen, das er am eigenen Sohne begangen, vom Regen durchnäßt, zur Nachtzeit in eine Hütte, wo ein altes Mütterchen noch mit ihren Enkelinnen wacht und ihnen eine "grusliche" Geschichte erzählt — gleichsam die Fabel von Mathias Ferners Leben.

Es ist die Geschichte eines Bauern, der sich des Meineides schuldig gemacht und Waisen um ihr Gut gebracht hat. Der Teufel, dem er nach dem Meineide überlassen worden war, hatte ihm jeden irdischen Segen und jegliche Wohlfahrt zu teil werden lassen, sodaß der Bauer glaubte, der Herr habe ihm seine Sünde verziehen. Als seine Sterbestunde kommt, schickt er nach dem Pfarrer, um zu beichten. In der Gestalt des Pfarrers tritt der Teusel an sein Bett. Der Sterbende kann mit der Hand, die er zum falschen Schwur erhoben, sich nicht bekreuzen, noch Gott und die heiligen anrusen. Berzweiselnd erfährt er, daß Reichtum und Wohlsahrt ihm vom Erbseinde gewährt wurden und daß er auf ewig verdammt sei.

Und im selben Augenblicke als der Kreuzhofbauer dies hört und, vor Schrecken erstarrt, die Rechte erheben will, um sich zu betreuzen, wird er vom Schlage getroffen, sinkt

ju Boben und ftirbt.

Dieser Charafter, ber sein tragisches Schicksal mit unerbittlicher Folgerichtigkeit burchlebt, steht trop seiner Widersprüche lebendig und deutlich vor unseren Augen da, tief in seinen natürlichen Boden hineingewachsen und sich daran klammernd, wie eine knorrige Siche.

In seinem wilben Schrecken hatte Mathias Ferner ben Ausgang aus dem Labyrinthe, der doch ganz nahe lag, nicht gesehen. Es war die Rettung durch die Liebe, die schon

hundert andere Thore geöffnet.

Die stolze Broni, auch eine ausgeprägte Individualität mit ihrem empfindlichen Trote, weil sie als uneheliche Waise mitten unter bofen und boswilligen Leuten ohne Schut aufgewachsen ift,1) aber zugleich herzhaft und entschlossen (Anzengruber wird auf biefen Charafter, für ben er eine entschiedene Vorliebe hat, noch in der "Trupigen" zuruckkommen) — Broni hatte Franz, der ein gutes Wort für seinen Bater einlegen wollte, zwar erklärt, daß "die alte Rechnung zuerst ins Reine kommen muffe," aber doch anerkannt, daß er ein braver Bursch ist. Als er bann bes Nachts zu ihr hinaufsteigt, um fie vor brohender Gefahr zu warnen, daß nämlich sein Bater entschlossen sei, zu ihr zu fommen und ihr gutwillig oder nicht den verhängnisvollen Brief zu entreißen, da wird sie gerührt und sagt zum Burichen: "Ich mag bich ichon leiben." Als er bann von ben Schmugglern, die ihn im Wildbache aufgelefen, verwundet zu ihr ins Haus gebracht wird, ba lobert ihre Reigung zu ihm empor. Und da Franz erklärt, er wolle nicht mehr an fie benten, benn er sei nunmehr ein armer Bursch und sie die Herrin des Kreuzweghofes, da findet sie die beste Lösung aller Wirren dadurch, daß sie den Brief verbrennt. Wer wird noch fragen, wenn fie Bauer und Bäuerin find, wer der Eigentümer ift?

Und so nimmt durch Leiden und Konflikte hindurch dieses Drama ein frohes Ende und läßt eine heitere Fernsicht auf

<sup>1) &</sup>quot;Lass'n mir's nit alle bis heuttags noch g'spür'n, daß ich eigent= lich nit auf der Welt sein sollt'? Da bin ich aber amol!"

bessere Zeiten zurück: "Franz, wenn b' wieder frisch bist, gehst doch mit mir in die Berg', und von der höchst' Spit' woll'n wir 'nausjauchzen ins Land: Aus is's und vorbei is's, da sein neue Leut' und die Welt fangt erst an!"

Mit diesen trostvollen Worten der Freude schließt das

Stück. —

Der Dichter, der in seinem Herzen nach den Widerwärtigkeiten der Jugendzeit den Grund zur Hoffnung gefunden hatte, stand damals in der frohen Zeit des ersten Mannesalters, beleuchtet vom Erfolge und einem Strahle des Ruhmes.

Er wird nie mehr diesen Jubel der fräftigen Jugend empfinden, die zum erstenmale in der Sonne des Lebens sich wärmt. Aber er wird stets im Herzen, im innigen Schatze seiner Güte, die Wärme der Hoffnung bewahren.

Denn Anzengruber blieb ftets, trop allem, ein hart-

näckiger Optimist.



### Die Kreuzelschreiber.

"Im Jahre 1871 meldete eine Zeitung, daß die Bauern einer oberbahrischen Ortschaft, einem prohigen "Großkopfeten" zulieb, eine Abresse an Döllinger unterschrieben hatten. Die empörten Beichtväter ihrer Weiber hätten nun diese vermocht, den Männern die eheliche Gemeinschaft aufzusagen, dis sie Buße thäten. Mutter Natur war aber stärker als das geistliche Gebot, und die "Kreuzelschreiber" kamen mit der Orohung davon." 1)

Dieser wirkliche Vorgang, diese Nachricht der Tageschronik eines Zeitungsblattes wurde — ähnlich wie im "Fleck auf der Ehr" — zum Gegenstande der Bauernkomödie in drei Akten "Die Kreuzelschreiber" (1872), die man mit Recht eine aristophanische genannt und mit der Lysistrata des großen

attischen Romödiendichters verglichen hat.2)

Die vis comica des Stoffes ist augenscheinlich. Ja, er hätte ebensogut einem Schwanke, einer Pochade Ent=

<sup>1)</sup> Bettelheim, S. 58. — Seltsam ist es, daß Adolf Bartels (Die deutsche Dichtung der Gegenwart, S. 152) nach Bettelheim schreiben konnte: "Nur die Boraussetzung erscheint etwas gesucht. Es ist nicht wohl anzunehmen, daß aus reinen Bauernkreisen Zustimmungszadressen an Döllinger wegen seiner Hauernkreisen Zustimmungszadressen, unbeeinslußt — ersolgt sind."

<sup>2) &</sup>quot;Wenn Fris Mauthner an die Lysistrata des Aristophanes erinnert, so hat er nicht bloß sachlich recht, sondern er führt auch unseren Dichter in eine völlig ebenbürtige Gesellschaft" — behauptet Servaes (S. 28) schlandweg, und auch R. M. Weger redet von den "in jeder Hinsicht aristophanischen Kreuzelschreibern".

stehung geben können wie einem Lustspiele, und in die burlesken lockeren Schlüpfrigkeiten hinunter gleiten können, welche die Wonne des großen und groben unterhaltungssüchtigen Publikums solcher mit Schmutz und Bestialität

durchsättigten Bühnenwerke bilden.

Anzengruber dagegen hat es verstanden, sein Luftspiel innerhalb der strengen Grenzen der Charafterkomödie zu halten, worin die Komik urwüchsig aus dem ganz menschlichen, durch das Lächerliche des Stoffes veranlaßten Konslikte der Charaktere hervorgeht. Wur gegen das Ende gewinnt das Theatralische und Spektakelhaste die Hand über die Absichten des Dichters, und die Komödie, die dis dahin mit Kunstverstand geführt wurde, artet in eine Posse aus, dei der man lacht, ohne viel nach dem Grunde zu fragen. In der That, jener Wallsahrerzug mit den Stöcken wie "Gewehr im Arm" und mit den großen Gebetbüchern in beiden Händen und neben dem Männerchor der Frauenchor der Dirndeln, die so "in der Schnell' den Jungfernbund gestiftet haben" — ist das nicht wie ein Mummenschanz?

Außer diesem, unserem Gefühle nach, etwas possenshaften Schlusse von zu wohlseiler Komit, ist diese Komödie im übrigen — wie R. M. Meher bemerkt — wert, neben

bie besten des deutschen Theaters gestellt zu werden.

Besonders gelungen sind die Wirtshausscenen (I, 4—6) mit der Rede des Großbauers von Grundldorf und den von Wig sprühenden Entgegnungen und Einwendungen des Steinklopferhanns. Nicht minder vorzüglich ist die anmutige und komische Scene (II, 3—6), worin Sepherl, das Weib des Gelbhosdauers, der als der erste die Abresse an den "frummen, g'studierten, alten Herrn in der Stadt" (Döllinger) unterschrieben, frisch vom Beichtstuhl zurückgekehrt, von ihrem Ehgespons Widerruf und Buße zu erlangen sich bemüht. Die diplomatische Kunst, die sie dabei entwickelt, die Anmut, die Strenge, die Schlauheit machen aus dieser Scene ein-kleines Weisterwerk.

<sup>1)</sup> Auch Bartels redet von der "Lebensfülle und Treue und Kedsheit" dieses Dramas.

Das Komische der Sache liegt nicht etwa in der Schwierigkeit, eine Sinnesänderung bei den Kreuzelschreibern hervorzubringen. Diese Kreuzelschreiber — sie heißen so, weil sie, als des Schreibens unkundig, drei Kreuzchen unter die Adresse geset haben, "denken sich im übrigen möglichst wenig dabei und thun nur so mit, wie das im Wirtshaus so zu kommen pflegt") — haben keine große Festigkeit in ihrer Ueberzeugung. Sie würden sich schon gern von ihren Weibern überreden lassen und würden, um des lieben Hausfriedens willen, ihre Teilnahme an der Adresse willen, ihre Teilnahme an der Adresse wüße ist die einer Visaerreise nach Kom, und dies erschreckt die Bauern.

Auch dieser komische Umstand der Romfahrt ist ein wenig willkürlich vom Dichter ersunden. Als Buße für die Unterzeichnung der Adresse hätte wohl kaum ein Priester eine Pilgerreise nach Rom auferlegt. Aber die Komfahrt

ift eben notwendig zur Entwickelung der Romodie.

Den Weibern gelingt es badurch, daß sie ihren Männern die Gemeinschaft von Tisch und Bett auffagen, d. h. daß fie fie auf bem Beuboben schlafen laffen, von ihnen gu erreichen, daß sie die Bilgerfahrt zusagen. Doch kaum haben fie fich unterworfen und bereiten fich zur Abreise por, erkennen jene die Schwierigkeit der Unternehmung und baß es für fie faft eine Unmöglichkeit fein würde, alle Wirtschaftsgeschäfte allein zu besorgen. Dazu kommt noch die Eifersucht auf die Manner, die auf so lange Zeit das eheliche Dach verlassen, denn fie seben den Bug der pilgernden Dirnen, die sie begleiten "wie d'Markatanderinnen d'Soldaten" und haben auch keine geringe Furcht vor ben "wällischen, schwarzaugeten Weibsleut' ". Das bringt sie ganz aus dem Häuschen, und wie sie früher alle ihre Kunft aufgewandt haben, die Männer zur Reise zu treiben, so witersegen fie sich jest mit allen Mitteln dem Abzuge und halten fie, zu ihrer großen Zufriedenheit, zurück.

Anzengruber führt uns verschiedene Paare dieser Kreuzel-

<sup>1)</sup> Servaes, S. 27.

schneiber vor. Außer dem Gelbhofbauer Anton Huber und seinem Sepherl, die als junge, frischverheiratete und versliebte Eheleute die vom Beichtvater auferlegte Buße härter empfinden, führt er uns auch ein altes Ehepaar vor. — Seit saft fünfzig Jahren hausen miteinander der alte Brenninger und seine Annemirl. Da er die Adresse mit unterschrieben hat, so kündigt ihm das Weib die Tisch und Bettgemeinschaft aus. Die Erzählung, die der Alte im Wirtshause von seiner unglücklichen Lage macht, ist so gelungen in der leichten Komik der Person und der rührenden Aufrichtigkeit seines Schmerzes, daß diese Episode zu einem köstlichen Genrebilde wird, zu einer ländlichen Idhlle, die ohne jegsliche Rührseligkeit ist, aber reich an charakteristischer und gefühlter Wahrheit.

Durch dieses Paar eines bayerischen Philemon und Baucis ist es Anzengruber gelungen, auch jene ehelichen Verbindungen zu beleuchten, die nicht mehr die Glut und Leidenschaft der frischen Vereinigung haben, aber eben durch ihre lange Dauer eine solche Festigkeit bekommen haben, daß ihre Zerreißung schmerzlicher wird als die einer frischen Verbindung. Es sind gleichsam zwei durch das lange Zusammenleben, durch eine Reihe gemeinsam verlebter froher und trauriger Ereignisse mit einander verwachsene Existenzen. Und die Trennung wird wie ein Ris in lebendiges Fleisch,

wird die Berftörung eines Lebens.

 samen Steinklopferhanns, sondern gewiß auch ben Zuschauer und ben Leser.

Der Auftritt, ber komisch, ja fast burlesk angefangen, wird traurig, wird rührend, und der Schluß — der arme Mann ertränkt sich auf dem Heimwege — ist tragisch.

Eine andere bedeutende Gestalt, ja die bedeutendste des Stückes, ist der Steinklopferhanns. Er ist ein Liebling des Dichters, der ihm später — in den "Kalendergeschichten" — die "Märchen des Steinklopferhanns" in den Wund gelegt hat. Er ist einer jener Sonderlinge und "Leidenssiguren aus dem Bolke", deren Reihe mit dem Wurzelsepp anhebt.

Auch ihm ift viel Unrecht widerfahren — das größte noch vor der Geburt: "A Ruhdirn hat ihn auf d'Welt 'bracht und kein Bater hat sich zu ihm finden woll'n." Das Gemeindekind bat von den Leuten viel ausstehen mussen. "Dos fündig Bolk hat nit bran benkt, daß bos für ihre Hallodereien, do in der G'heim bleiben, eh' a leicht' Abfinden is, wann f'all g'famm' fo eins erhalten, bos halt auch unvorg'sehn in d'Welt h'neing'rumpelt is." Später, als er, beschädigt, vom Militar wegmußte, sette ihn die Bemeinde hinauf in den Steinbruch, wo er Steine flopfen mußte und wie ein "Einfiedel" lebte "zwischen Wurzeln und Kräutern und Wasser." Hier kommt ihm bei einer Rrantheit, "von der er sich wie ein hund furierte", seine "Gingebung". Bier macht sich ber von den Menschen Berlassene und mit der Natur Vertraute seine Religion und seine Philosophie zurecht, eine pantheiftische Religion, die ein Gefühl der Bruderschaft zu den Dingen einflößt, und einen heiteren Fatalismus: "Du g'hörst zu dem all'n und bos all' gehört zu bir. Es tann ber nig g'scheh'n."

Diese Weltanschauung befreit ihn von allen menschlichen Leidenschaften und Sorgen und giebt ihm, dem "Landstreicher", dem von den "Mannern" von oben herab angesehenen "Wonbua" (Hagestolz) eine gewisse überlegene Weisheit, womit er gegen seine Nebenmenschen freigebig ist, die unten im Dorse; mitten unter den Sorgen und Leidenschaften des Lebens wohnen. Die Adresse hat er nicht mit unterschreiben wollen. Das "geht ihn nix an", und den anderen wirft er die Schalksworte ins Gesicht: "hast du bisher 's ganze Pfund 'glaubt, werd'n dich die paar Lot Zuwag' a nit umbringen." Aber er versucht alle Mittel, daß die Wänner den Zumutungen der Weiber nicht nachgeben sollen. Und als sie dies gleichwohl in ihrer Dummheit thun, zieht er sie mit seiner Klugheit aus der Patsche, indem er durch Veranstaltung jenes begleitenden Pilgerinnenzuges und durch anderes Bangemachen bewirkt, daß die Weiber von ihrem Verlangen abstehen, sich dem Abzuge der Männer widersehen und so alles in Lust und Liebe endet.

Der Steinklopferhanns mit seinem wizigen Geiste ist der einsame Weise, der die Dinge der Welt mit dem klaren und scharfen Auge sieht. ') So bemerkt er zu denen, die seine Unterschrift haben möchten: "wann d'a G'schrift brächt'st, wo drin stund: die Großen soll'n nit mehr jed' neu' Steuerzuschlag von ihnere Achseln abschupfen dürfen, daß er den armen Leuten ins Mehlladel, in'n Eierkord und ins Schmalzhäfen fallt, sondern sie sollten ihn, wie er ihnen vermeint is, die's haben, auch alleinig trag'n — ah ja, Großbauer, da sey' ich schon meine drei Kreuzel darunter. "2)

Also nicht bloß sittlicher, sondern auch eine Spur von socialem Ernste — die in späteren Dramen stärker werden wird — weht durch die ausgelassen-heitere Komödie. Gegen die Übergriffe, gegen die zu starke Sinmischung der geist-lichen Seelsorgegewalt in das Familienleben wird — schon der Stoff brachte es mit sich — die Spize gekehrt. Allein die eigentliche, politisch religiöse liberale

<sup>1) &</sup>quot;Drei Ding' hon ich gern hell und klar und siech 8' ungern trüb — dös is der blau' Himmel — mein Trunk — und mein' und anderer Leut' Augen."

<sup>2) 3.</sup> Minor macht darauf aufmerksam, daß der österreichische Dichter Ferdinand von Saar "die erste Arbeiternovelle", die "Steinsklopfer" (1873), zu eben der Zeit versaßte, als sich Anzengruber aus den Steinklopfern seinen Lieblingsphilosophen Hans holte (R. M. Meyer, S. 658).

Tendenz tritt hier nicht so aufdringlich vor, wie es im "Bfarrer von Kirchfeld" geschah. "Beibe Dramen behandeln Die Rulturkampfbewegung ber erften siebziger Jahre. Aber während in dem alteren Drama entschieden, und oft mit einer gewissen Bitterkeit Partei ergriffen wirb, stellt sich der Dichter in den nur zwei Jahre jüngeren "Areuzelschreibern' mit genialem Humor über die Parteien und weiß einer ernften Sache die heiterften Wirkungen abzugewinnen." 1) Effettmachende Tiraden legt er bezeichnenderweise nicht dem klugen Steinklopferhanns in ben Mund, sondern dem aufgeblasenen Großbauer, ber, wie der Steinflopfer wißig bemerkt, neben seinem Rirchenglauben bei ben Weibeleuten den türkischen und mas den Sack betrifft den jüdischen hat und dem pour cause auker Rand und Band gekommenen verliebten und auch sonft nicht gar tiefen Gelbhofbauer Anton Huber, der nach der Scene mit Sepherl wütend ausruft: "Himmelheiligfreuzdonnerwetter! Ich mocht' boch wiffen, wie f' dazu kamen, daß fie fich zwischen Mon und Weib einmischen" und ein andermal (III, 1) "den Schnabel weit aufthut" (wie der Steinklopfer höhnisch be-merkt) und deklamiert: "An Geld und Gut, an Weib und Rind, wo f' nur ein Endl derwischen können, fassen's dich an, und bu follst dabei stillhalten wie a Gedmandl an der Wand und nur deine vorgeschrieb'nen Sprüng' dazu machen!"

Die übrigen Personen der Komödie stehen weit hinter dem genialen Einsamen vom Steinbruch zurück. Sie sind wahre Kreuzelschreiber, brave Leute — außer dem Lumpigen Altlechner, der zweimal unterschrieben und ans Ende der Welt pilgern möchte, um seinen Hausdrachen loszuwerden —, die im Leben nichts anderes fühlen und sehen als ihre natürlichsten Bedürsnisse und deren Welt innerhalb des Zaunes ihrer Aecker beschlossen ist. Es sind echte Bauern. Der beste Beweis der Gattenliebe ist z. B. für sie die mittelalterliche Kraft der Arme und der Faust. Als Anton Huber bei der geheuchelten Abreise nach Rom seinem Weibe

<sup>1)</sup> Servaes, G. 26.

mit aufgehobener Faust droht, sagt ihm diese: "Na, so schlag zu — schlag nur her — dös will ich ja — da renn' ich in mein Kammerl und riegel mich ein — ohne a gut' Wort wirst doch nicht von mir gehn woll'n," Und Anton ruft jubelnd: "Hau'n ließ' sie sich von mir! Juhuhu! Goldig' Sepherl, was d' mich aber gern hab'n mußt!"

Diese Männer und Weiber sind aber in solcher gegenständlichen und wirklichkeitstreuen Darstellung echte Naturkinder. Sie besißen eine von der Sonne gebräunte und von der Erde mit Staub bedeckte Gesundheit. Aber sie geben auf diese Weise ein lebenswahres Vild wieder. Und durch sie kommt zuerst in Desterreich jene naturalistische Schule zum Borschein, die später aus Frankreich, Rußland und Norwegen in deutsche Lande gebracht werden und sich mit den düsteren Farben des Pessimismus entwickeln sollte. Durch solche lebenswahre, nach der Natur gezeichnete Gestalten taucht der Naturalismus zuerst in Anzengrubers Dramen auf, mit vollerlebter Wahrheit, mit menschlichen Dokumenten, die im warmen Lichte des Optimismus und des Wohlwollens geschaut wurden.



#### Der G'wissenswurm.

Nach einem Zwischenraume von zwei Jahren, innerhalb beren Anzengruber, nicht zu seinem Vorteile, sich von der Bauernwelt entfernte, vollendete er vom 2. bis 16. April 1874 1) seine Bauernkomödie in drei Atten: "Der

G'wissenswurm".

Bettelheim nennt sie einmal (S. 100) "vielleicht seine rundeste Komödie", und ein andermal (S. 163) bezeichnet er den "G'wissenswurm", die "Kreuzelschreiber" und den "Doppelselbstmord" als "die drei Meisterkomödien" Anzengrubers. — Alfred Klaar (Modernes Drama, S. 289) nennt unsere Komödie "ein würdiges Seitenstück zum "Meineiddauer" und eine prächtige Charakterkomödie". — Abolf Bartels (S. 152) redet von diesem Drama solgendermaßen: "wieder eine Meisterleistung Anzengrubers: nirgends ist der theatralische Geist, der Anzengrubers Stücke so oft verdirdt, glücklicher serngehalten als hier, wo höchste seenische Einsacheit und unwiderstehliche Komik sich mit gesunder Tendenz innig vereinigen." — Für K. M. Meyer (S. 673) ist der "G'wissenswurm" eine der vier Meisterkomödien Anzengrubers. Und nach Servaes (S. 26) ist dieses Stück mit den "Kreuzelschreibern" einerseits und mit dem "Meineiddauer" und "Hand und Herz" anderseits "für den Dichter

<sup>1)</sup> So Bettelheim (S. 100) und Bartels. — R. M. Meger (vielleicht der Angabe der ersten Buchausgabe folgend; mir liegt die zweite Aussage vor) giebt das Jahr 1875.

besonders charafteristisch", und bildet, wie jene anderen drei,

"einen Söhepuntt seiner Runft".

Trot dem vielen Ausgezeichneten, das diese Komödie enthält und das wir sofort würdigen werden, können wir in den Chor der Bewunderung nicht so unbedingt einstimmen.

Gewiß ist diese Komödie vielen Bühnenerzeugnissen der Gattung, die auch das Glück unzähliger Aufführungen gehabt haben, unendlich überlegen. In Anzengrubers Dramen kann weder der Ernst der Absicht noch die Naturtreue ganz fehlen. Auch wenn er es gewollt hätte, es wäre ihm unmöglich gewesen, Theaterpuppen an die Stelle seiner Bauern zu setzen. Allein auf der Höhe der anderen Komödien unseres Dichters behauptet sich der "G'wissenswurm" nicht.

Grillhofer, der arme von einem Schlaganfall gerührte, durch die von Dusterer — schon der Name kennzeichnet diesen Gesellen als Quäler, Verdüsterer des Gewissens — erregten und wach gehaltenen Strupeln geplagte arme alte Mann; die muntere, witzige, schalkhafte Liese, so voll Geist und so kerngesund an Körper und Geist; jene Kanthippe, jener Gendarm im Weiberrock, die Bäuerin an der kahlen Lehnten; der gute, "einfache Naturbursch" Wastl, und alle anderen geringeren Personen, bis auf den betrunkenen Fuhrmann — alle sind wahr und lebendig gezeichnet, nach dem Schema ihrer Theaterrolle. Man sieht es, daß der Dichter den wahren Menschen sühlte, den er einmal gekannt hatte und der in seinem Gedächtnisse fortlebte.

Aber wenn man findet, daß Grillhofer an Tiefe der scharfgezeichneten Individualität dem "Charakterkopfe" des Meineidbauers gleich oder auch bloß nahe kommt, so heißt das, den Wert dieser bramatischen Gestalt verkennen, die allein genügen würde, den Namen des Dichters der Aner-

kennung ber Nachwelt sicher zu machen.

Nach dem Schlaganfalle, von dem er, ein halbes Jahr vor Beginn der Handlung, an einer Hälfte des Körpers beschädigt wurde, giebt sich Grillhofer den Strupeln, den quälendsten Gewissensbissen, vollständig hin, und läßt sich von seinem Schwager Dusterer, einem jesuitischen Erb-

schleicher, an der Nase herumführen. Der arme alte und kränkliche Mann ist so verblendet, daß er nicht erkennt, wie einzig und allein in Frömmelei verkappte Habgier Dusterer zu seinem unsauberen Verfahren treibt. Man mag sagen was man will, dieser Grillhofer ist doch eine oberstächlich entworsene und unwahrscheinliche Gestalt. Sie erscheint übrigens derartig, nur so lange es dem Dichter bequem ist. Und auf einmal sieht man, wie ihm die Binde von den Augen fällt, ebenfalls auf einen Wink des Dichters.

Gewiß trägt das Pathologische, wodurch jene Riedersgeschlagenheit des Geistes bei Grillhofer bewirkt wurde, die jener Schurke Dusterer sich zunute macht, dazu bei, die Phantome seines Gewissens in ihm wach zu erhalten. Aber dieses Pathologische kann doch nicht so stark sein, um jene unglaubliche willenlose Hingabe an Dusterer zu ersklären. Denn kaum bemerkt Grillhofer, daß er betrogen wurde, schüttelt er sofort den früheren Menschen ab, und der niedergeschlagene und kranke Greis verwandelt sich wie durch einen Zauberschlag in einen fröhlichen und ganz norsmalen Menschen.

Dazu kommt, daß die Kunst des Dusterer, dieses bäurischen Tartüff, wirklich etwas zu grob ist. Man müßte bei Grillhofer eine zu starke Dosis von Dummheit annehmen, damit er ein Opfer jenes Wurmdoktors werden könnte, eine Dummheit, welche die Teilnahme vermindern würde, die wir für den armen, vom Gewissenswurm gequälten Mann

empfinden.

Dusterer ist seinerseits als ein lasterhafter, leckerer und neidischer Heuchler dargestellt. Auf diese Weise wird der große Einsluß, die unbeschränkte Herrschaft, die er über Grillhofers Gemüt gewinnt, noch unerklärlicher. Nicht einmal durch Annahme von Suggestion wird die Sache glaublicher.

Auch das klassische Muster des Heuchlers, Molières Tartüff, wird als lasterhaft dargestellt. Wir sehen, wie er mit einer munteren Soubrette schön thut und ihr das Tuch vom Halse nimmt. Allein dies geschieht doch nicht vor den Augen seines Opfers, wie dieser Dusterer thut, welcher der Rosl Artigkeiten sagt und sie in Gegenwart Grill-

hofers umarmt, während er diesem die Qualen der Hölle schildert.

Der ganze Verlauf der Komödie ist jedoch allerdings sehr heiter. Man begegnet darin überaus komischen Auftritten, in denen eben der Busammenstoß der von mahrem Leben durchdrungenen Wirklichkeit jener Bauern mit den religiösen, übersinnlichen Einbildungen des alten Kranken eine sehr groteste Wirkung hervorbringt. Go g. B. jene Scene, wo ber Großfnecht Baftl bem Grillhofer erzählt, was für ein prächtiges Heu sie in dem Jahre in die Scheunen gebracht haben. "'s altefte Rindvieh ba herum tann fich auf so oans nit besinna," fagt Baftl zum Grillhofer. "G'freut dich benn gar nig mehr? Rachhert g'freut ein'm a nix. Wem gang's benn was an, wenn bich nit?" Worauf der Alte traurig erwidert: "Lagt's gut sein, wann ich so bin, is's doch eng nit abtraglich, ich vergunn' schon mein' Nebenmenschen 's qute Beu. Jo, jo, g'wiß. ich taug halt nix mehr auf berer Welt' — na — na mich bekümmert nimmer 's irdische, mich bekümmert nur 's himmlische Seu, wovon g'schrieb'n steht: Der Mensch welft dahin wie Heu', und da is mir nur um die Einfuhr in den himmlischen Heuschober!" Und da der andere, fast entruftet über die Gleichaultiakeit des Berrn gegen ein solches Hen, es zu preisen fortfährt, so bedeutet ihn Grillhofer, daß ihm an den irdischen Dingen nichts liege: er wolle nicht, "baf fich 's Heu zwischen ihn und seinen Schöpfer brangt."

Die Ursache all der Gewissenssstrupel und des traurigkomischen Zustandes des alten Bauern ist sinnreich erfunden. Sie liefert einen vorzüglichen Stoff für die Komödie und

die beste natürliche Lösung derselben.

Grillhofer hat sich vor etwa fünfundzwanzig Jahren, als sein immer schwächliches Weib "gar elendig dahinlag", mit einer Wagd seines Hofes vergangen. Da die Bäuerin es merkte und die Dirne, mit einer guten Absindung in Geld, aus dem Dienste entließ, so ersuhr er nichts weiteres über sie. Und auch später, als sein Weib starb, war

es ihm nicht möglich geworden, ihre Spur aufzufinden. So hatte er ichlieflich bie Berichollene gang vergeffen, wenn ihm nicht ein Schlaganfall, ein "Deuter", zugleich mit dem Todesgebanken auch den an jene alte Sunde ins Gedachtnis gerufen hätte. Und sein Schwager Dusterer mit seiner naselnden Stimme, seiner "aus frommriechenden alten Schmödern aufgelesenen echten Jesuitenphantasie", seiner "unheimlichen Bilbersprache"1) macht bem alten, schwachen Manne ordentlich die Hölle heiß. Grillhofer denkt also an nichts weiter als daran, Buge zu thun. Ja, um sich dieser besser widmen zu können - fo legt es ihm Dufterer nahe -, follte er sich von allen irdischen Sindernissen befreien, seinen Sof und seine Guter verschenken, fie an die Armen verteilen, d. h. einer kleinen Gruppe von Armen, die ihm nahestehen, "beispielmäßig", ihm, feinem Schwager, und deffen Beibe und fünf Kindern, und in die "Ausnahm" gehen. Durch solches gutes Werk würde er alle seine Lebenssünden wieder gut machen. So murbe er jene Seele befreien, die er auf den Sündenweg gebracht und die, von Sünde zu Sünde fallend, jest durch seine Schuld in die Bolle gestürzt ift ober zwischen die Flammen des Fegefeuers. Go murbe er auch den nagenden Wurm in seinem Bergen zum Sterben "Und bein G'wiffenswurm, was bestwegen in beiner Brust war, findt nix mehr 3'nag'n und 3'beißen und verstirbt dir elendig — aber schon elendig — ber Safra! Und all' zwei seids derlöst" . . . "Glaub mir, wann ich dir was fag'; — der Wurm fliegt in himmel und die Magdalen' verstirbt dir elendig . . . " verspricht er sich sogar in seinem Eifer.

Es stellt sich jedoch heraus, daß die famose Riesler Magdalen', die in den zwanzig Jahren kein Lebenszeichen

<sup>1)</sup> Servaes, S. 31. Das schlagendste Beispiel für diese Bilbersprache des bei jedem dritten Borte sein "beispielmäßig" einschaftenden Duckmäusers ist eben der "G'wissenswurm" selbst: "Unter der Zeit — expliziert er — is der Burm in dir foast word'n, so foast, daß d'r hist, wo er sich ausdamnt hat, bald Seel' und Leib vonand' 'gangen wär'n." Der Sünder mag den Burm zwar dann und wann, z. B. durch Beingenuß, einschläfern, doch wacht er bald wieder auf.

von sich gegeben, noch auf der Welt ist und zwar gar nicht weit, nur drei Stunden ins Gebirge hinaus, ihre Wirtschaft besitzt. Der gute Grillhofer läßt sosort einspannen und rennt hin, um sich mit seinen eigenen Augen zu überzeugen, "in was für van Elend als s' lebt'". Mit staunender Uebersraschung sindet er statt des erniedrigten und unglücklichen Opsers ein starkes Weib, eine mächtige Bäuerin, Eigentümerin einer großen Wirtschaft, Mutter von zwölskindern, die sie alle samt dem Vater wie ein Hauptmann kommandiert.

Das Rusammentreffen dieser beiden Leute ist sehr tomisch und schlägt aller Sentimentalität ins Gesicht. Dieses "Mannweib" ist eine köstliche Figur. Sie fahrt anfangs Grillhofer bos an, als fie erfährt, wer er ift. Er foll nur, meint fie, wieder seiner Bege geben. Sie habe gar feine Luft, die Vergangenheit wieder aufzuwühlen. Auch damals, als fie fich mit ihm abgegeben - so gesteht fie gang brutal habe sie es "nicht um etwas anderscht gethan, als weil ich vermeint hab', bein' Bäuerin fegn't bald 'es Zeitliche und ich kimm an ihrer Stell g' figen." (Es war ihr aber nicht geglückt, wie der Belen' mit bem Sternfteinhofbauer und ber noch klügeren Hanne, die gar nichts riskiert, mit Hauptmanns Fuhrmann Henschel.) Da ihr in ihrer Rede ein Wort entfährt über das Rind, das jur Welt gekommen, die Frucht ihrer Sunde, erkundigt sich Grillhofer mit regfter Teilnahme nach ihm. Etwas bewegt antwortet fie: "Kunnt' der's net sagen, Grillhofer, wonn i a möcht', a Dirndl is g'west, is mer ja gleich nach der Geburt furtg'nummen word'n." Aber dann fügt fie barsch hinzu, er folle sie jett suchen. Damals habe sie genug für sich selbst zu forgen gehabt und später im Cheftande habe fie genug mit ihren zwölf Kindern zu thun gehabt, — "meinst, ich hatt' noch Lust g'habt, mich ums breizehnte außer ber Eh' umz'schau'n?" Jest wolle sie in ihrer "Ruhiakeit" verbleiben.

Die Nachricht von der Existenz des Kindes, der Frucht der Sünde, regt das Herz des Grillhofer furchtbar auf. Dusterer hofft noch immer, daß das Spiel nicht ver-

loren sei. Er will jenem weiß machen, daß er zwar nicht die Magdalen', wohl aber ihr Kind, "weil 's ihr gleich schaut", im Fegeseuer gesehen: "im Rauchen und Feuer sieht mer schlecht". "Wer aber sagt dir denn, daß 's versturben sein muß?" — entgegnet sehr gescheidt Grillhofer.

Und es ist in der That nicht "versturb'n". Wir haben sie schon am Eingange auf der Bühne auftreten gesehen in der frischen Annut ihrer gesunden und frohen Jugend, freimütig und liebenswürdig.

Diese Horlacherlies' mit ihrer Naturfrische und Aufrichtiakeit, die bei ber erften Begegnung mit Brillhofer offen sagt, sie sei von ihrer Mahm geschickt, um "bissel zu erbichleichen", die aber erkennt, daß fie doch "a biffel z'viel aufrichtig" dazu sei, die vor der Mahm nicht lügen will und deshalb den Bauer bittet, sie wieder heimzujagen fie erinnert an eine andere frische, aufgeweckte jugendliche Bestalt eines österreichischen Dichters, an den Rüchenjungen Leon in Grillparzer's "Weh dem, der lügt", der ebenfalls nur die Wahrheit sagt, und gerade badurch seinen Zweck erreicht, weil die Barbaren es nicht glauben. "In ihr liegt etwas von der Siegesgewalt des einziehenden Frühlings. Die Fenster springen auf, die Sonne lacht jum Bimmer hinein, die Grillen verflattern und der bose Feind muß sich bei Seite schleichen" — ruft begeistert und dichterisch ein Rritifer aus. 1) Jedenfalls trägt viel zu diefer Wirkung die durch Dufterer verdufterte Umgebung bei, in die die dralle muntere Dirne hineinspringt.

Im passenden Augenblicke erscheint sie wieder mit einem Briese ihrer Mahm, worin diese Grillhoser mitteilt, die Lies', die sie aufgezogen und bei sich dis zu dem Tage als vater= und mutterlos gehalten, sei der Magdalen' und sein Kind. "Also du, du hast mer 's Leb'n geb'n," — ruft sie —, "no vergelt dir's Gott, es g'fallt mer recht gut af der Welt." Und der Alte ist überglücklich: "O du mein lieber Herraott, 's Kind is im Baterhaus!"

<sup>1)</sup> Servaes, G. 30.

Sie wird jest ihren Schat, den Großknecht Wastl, für sein treues Ausharren belohnen und sie werden zusammen vorzüglich die Wirtschaft des alten Grillhofer besorgen, der jest aus dem jugendlichen Munde seiner Liest die Glaubens-wahrheit hört, die der richtige Instinkt ihrem Herzen offenbart hatte — jene Wahrheit, die gleichsam zur Moral des Stückes wird. Denn auch dieser Komödie liegt, wie allen Werken Anzengrubers, eine ernste Absicht zu Grunde. Jene Wahrheit, im Gegensabe zum düsteren Glauben Dusterers, der aus Furcht vor der Hölle gebildet ist, ist eine Umschreibung des Versleins "Servite Domino in laetitia" — es ist das Liedchen der Liese, womit die Komödie schließt:

Der Herrgott hat 's Leb'n Zum Freudigsein geb'n, Und was wir oft schlecht, Er macht's do noch recht.



## Doppelselbstmord.

Das Schlußliedchen des "G'wissenswurm" klingt, möchte man fagen, in das darauf folgende Stud hinein, in ben "Doppelfelbstmord". 1)

Trot dem gruseligen Titel wird darin das vom Herrgott füre Leben bestimmte "Freudigsein" demonstriert und

zu seinem Rechte gebracht.

Man wüßte nicht zu fagen, weshalb Anzengruber diefer "Romeo= und Juliegeschichte auf dem Dorfe" — doch mit gludlichem Ausgange - ben bescheibenen Titel "Bauernposse" gegeben hat. Possenhafte Elemente find in diesem Stude allerdings vorhanden, aber doch nicht in viel größerer Bahl als in den vom Dichter felbst als "Komödien" be= zeichneten "Kreuzelschreibern" und "G'wissenswurm", die auch von allen Krititern als Meisterkomodien, und zwar wenigstens die erste mit Recht, gepriefen werden 2). Im übrigen gehört "Doppelselbstmord", unserem Gefühle nach, durch Inhalt, Führung und Charatteristit nicht zur Posse, sondern zur höheren Gattung, zur Komödie — es versteht sich, zur Bauernkomödie.

Bielleicht hat der Dichter den bescheideneren Titel gebraucht, weil in diesem Stude keine offene Tendenz, sogar nichts Lehrhaftes zu Tage tritt. Dies gereicht ihm aber

Meisterkomödien".

<sup>1)</sup> Bettelheim (S. 101) schreibt: "Schon am 26. Jänner 1875 lag "Doppelselbstmord' bis zum lesten Strich fertig vor." Auch R. M. Meher giebt das Jahr 1875. Kur Bartels, wohl der Buchausgabe folgend, jest das Stück ins Jahr 1876.

2) Rur Bettelheim (S. 163) rechnet das Stück zu den "drei

wohl eher zum Borteil. Es gereicht ihm zum Borteil, daß keine polemische religiöse Tendenz darin hervorsticht. Es liegt aber dennoch diesem "Doppelselbstmord" eine schöne menschliche Lehre zu Grunde: die Lehre von der freudigen Liebe und der Bersöhnlichkeit. —

"Träumerische, sinnige Mädchen kommen in seinen Liebesgeschichten so selten vor, wie auf dem Dorf selbst, wo mehr vollsaftige Sinnlichkeit, als Zartsinn herrscht." Diesen Worten Bettelheims (S. 167) betreffs der weiblichen Personen Anzengrubers könnte unsere sehr gelungene Komödie als Beweis dienen, obwohl sie bei der ersten Aufsührung nur ge-

ringen Erfolg erlangte.

Zwei Läter, bäuerische Montecchi und Capulets, hassen einander seit fast zwanzig Jahren. Ihre Kinder aber sinden an einander Gefallen. Trozdem der Bursch reich ist — sein Vater ist der Großbauer Sentner, der "großartige" Sentner, der reichste in der Umgegend — und das Mädchen arm, so arm, daß sie am Feiertage einen Spenser der seligen Mutter tragen muß, der rückwärts mit einem andersfardigen Stoffe gestickt ist, lieben sie einander und verloben sich. Da aber die seindlichen Väter, nachdem sie den jungen Leuten die Hossinung gegeben, daß sie heiraten können, von neuem Streit mit einander anfangen, gehen jene davon auf die Alm, "wo's ta Sünd' giebt", um sich "auf ewig zu vereinigen", wie der Bursch in einem Briefe geschrieben zurückläßt.

Als die Väter die Nachricht vom Verschwinden des Pärchens erhalten, denken sie, schon besorgt wegen eines Zeitungsartikels über die häusigen Selbstmorde, besonders aus Liebe, daß die beiden sich umzubringen weggelausen sind. Sie lassen nach ihnen die ganze Nacht hindurch überall suchen. Dann steigen die Alten vor Tagesandruch auf den Berg, um die Leichen aufzusinden. Doch zu ihrer freudigen Ueberraschung sehen sie Leutchen aus einer Sennhütte treten, ein wenig beschämt und verlegen, aber glücklich darüber, daß sie ihre Hochzeit in excelsis geseiert haben. Und einem der Väter, dem Sentner, der vorwurfsvoll den Sohn Polbl fragt

- So, so nur glei umbringen! antwortet dieser voll Unschuld:
  - Umbringen? Wer?
  - Sentner Ro, os eng!
- Poldl. Mir uns? No bös war' uns doch net ein- g'fall'n.
- Sentner. Was ös hättet's eng gar net umbringen woll'n?
- Polbl. No werd'n mir doch net af so ein' gottlosen Gedanken kämma!
- Schon früher hatte einer der Bäter, der arme Hauderer, um den anderen zu beruhigen, bemerkt: "Na, na, Sentner, zu so ein' Thun g'hör'n Leut' mit einer grauslichen Selbstigteit, was nur af sich denkt und einer Boshaftigkeit af andere; es is a ung'sund's Wesen, a ung'sund's Wesen! Unsere Kinder sein brav, dö wissen schon, wann ma amal af der Welt is, g'hört sich a, daß mer sich d'rein schickt."

Und so kann man dieses Stuck die Komödie der gesunden, natürlichen Liebe nennen, ohne Einbildungen und ohne Empfindelei, ohne Abirrungen und ohne Entartung.

Von der erften Scene an, wo die beiden zwanzigsjährigen Menschen auftreten, verlegen eines mehr als das andere, nicht wissend, was sie eigentlich einander sagen sollen, aber einander erratend, gegenseitig schüchtern und unstrei, und mit Unterbrechung durch kurze Ausruse (wie "gehzu", "a so," "bist a Teufelsbub", "jo", "freili") singershäckelnd und dabei mit den Armen schlenkernd, sehen wir vor uns die primitivste und natürlichste Form der Liebe. Und als dann Agerl, die Dirne, des Hauderers Tochter, dem Vater, der sie strenge über das Verhältnis mit Poldl bestragt, antwortet: "Alles in Shr'n, wie sich's für rechtschaffene Liebesleut' schick, alles Anderne für spoter 'm heilig'n Shstand überlassen" — so sehen wir, wie jenes bäuerische Verhältnis eine gesunde menschliche Würde gewinnt, die uns dieses jugendliche Paar mit seiner Hochzeit auf dem Vergesympathisch macht. Nur falsche Prüderie konnte sich aegen

die freie Berbindung der unverdorbenen jungen Leute unter jenen Berhältniffen aufbäumen.

Diese Komödie ist voll Humor, voll Komit und Wit. Mehr als in den vorbergebenden bemerkt man darin eine Nachgiebigkeit gegen den Bolksgeschmack badurch, daß die tomischen Büge bis zum Burlesten getrieben werben, wovon man hier so manches Beispiel findet. So wenn Agerl im Wirtshause zu Poldl hingeht und ihm einen Backenstreich versett, weil ihr Vater es ihr befohlen habe. So die Rauferei im Wirtshause, die mit dem Hinauswerfen beider zänkischen Bäter endet und vor unseren Augen sich gang abfvielt, während in den "Kreuzelschreibern" gleich beim Angehen derselben der Borhang fällt und wir erft später erfahren, daß Anton Huber alle hinausgeschmissen hat. Durch biefes und abnliches wurde unfer Stud zur Poffe herabsinken, wenn die klare und lebendige Auffassung der Charaktere und deren ausbrucksvolle, von individuellem Leben stropende Aeußerung nicht auch diesem Dramd seinen Blat ficherte neben den "Rreuzelichreibern" und dem "G'miffenswurm".

Biele köstliche Gestalten treten in "Doppelselbstmord" auf: die blutarme, "vermeintlich blöde und doch sehr gewitzte und mutige Agerl"), die ohne Künste und auf ehrlichem Wege den reichsten Bauerssohn im Umkreise kriegt — der ungeschiekte, scheindar tölpelhafte Poldl, der aber klug aus dem Zeitungsblatte jenen Brief von "der Bereinigung auf ewig" abschreibt und geheimnisvoll zurückläßt, so daß dann der erschreckte Vater überglücklich ist, ihn am Leben zu sinden und den Bund mit Agerl zu segnen — der bauernstolze, auf seinen Reichtum pochende, aber im Grunde nicht böse Sentner — der immer in Knittelversen redende Wirt mit seinem "eins, zwei, drei, din i wieder da" — die halb bäuerischen und halb städtischen, die Laster von Dorf und Stadt vereinigenden Krämer, Bater und Sohn, die bei ihrem halbmüßigen Leben einander an Späßen und "Stückeln" zu überbieten suchen,

<sup>1)</sup> Bettelheim, G. 168.

7

wodurch sie hier ein Unglück angerichtet hätten, wenn Polbl und Agerl nicht kerngesund wären — alle, alle Personen, bis auf den halbtauben Alten, der in der kalten Nacht mit den nach dem verschwundenen Paare suchenden Leuten herum-läuft, weil er glaubt, es sei ein Bitt= und Bußgang, sind trefslich gezeichnet und tragen den Stempel der Wahrheit auf der Stirn.

Es fehlt jedoch in diesem Stücke, um es, trot dem Dichter, zur Komödie zur erheben, auch nicht eine tiefere Gestalt, einer von jenen "Berkündern seiner Lieblingsideen", deren

Reihe mit dem Wurzelsepp anhub.

Der Charafter des alten Hauderer, des Dorfpessimisten, der sich seine eigene Philosophie von stoischem Indisserentismus, gemischt mit einem starken Raturgefühl, einem Beigeschmacke von Pantheismus, gebildet hat, welche Weisheit er in seinen ständigen Ausruf verdichtet: "'s is a Dummheit" — diese Gestalt offenbart die Schöpferhand des Künstlers, der von Gottes Gnaden bedeutungsvolle Menschen zu bilden vermag.

Dem Hauberer ist das große, in sein Leben tief einschneibende Unrecht von feinem Jugendfreunde zugefügt worden. Als junge Burschen waren er und Sentner unzertrennliche Freunde gewesen — Orestes und Pylades auf bem Dorfe. Sie fanden zwei "Dirnbeln" die ihnen paßten und ihnen aut wurden: der arme Hauderer die reiche Agerl und der reiche Sentner die arme Boldl. Unter den beiden Baaren war alles für die bevorstehende Verbindung abgemacht. Da merkt aber eines Tages Sentner, daß ihm die reiche Agerl besser passe. Unterstützt durch die von ihm im Stich gelassene arme Poldl, versteht es der schlaue Gesell, burch Reden von Uneigennut und "Gleich und gleich gesellt sich gern" bei einem Glase Wein in der Laube der reichen Agerl, den unpraktischen — wohl schon damals etwas philosophischen - Freund zu bethören, daß fie qutwillig die Braute tauschen. Die im Stich gelassene Poldl ist glücklich, an den Mann zu kommen, und was die Agerl betrifft - nun "mit oan goldigen Steckerl lagt fich a jede Bans leicht af'n hof treib'n." So hat hauderer ju ber eigenen Armut die des Weibes gesellt, das ihm durch das beständige Herumreden vom "Besserhab'n kinna" das Leben auch nicht

gerade angenehmer gestaltete.

Als der Hauderer sein dummes "Tauschgeschäft" machte, war er mit seinem "Heilandsbewußtsein, das alle selig machen wollte, obenauf". Mit der Zeit aber verlor sich dieses Heilands-bewußtsein. Er kehrt sich zuerst vom falschen Freunde, dann, im beschämenden Gefühle seiner Armut, immer mehr von den Menschen ab. Den Kirchenbesuch hat er ganz aufgegeben: "dö Armen g'hör'n am Herrgott'n sein Festtag nöt eini."

Er ist kein Feind der Kirche geworden, wie der Wurzelssepp. Er giebt zu, daß die Priester es gut meinen mit ihrem Reden, auch die "luthrischen" und "jüdischen" — "aber woher hab'ns es denn? Uh ja, wann ma die Sunn' und 'n blau'n Himmel und 'n Wald und All's ausfrag'n kunnt, daß si Ein'm B'scheid sageten, war' recht — aber so is d' Halbscheid von All'm was af der Welt is, taub-

ftumm."

Man merkt es, der Hauderer ist ein naher Verwandter des Steinklopserhanns in den "Areuzelschreibern". Aber an die Stelle des fatalistischen Pantheisten — der, was immer geschehen mochte, die Ueberzeugung hatte, es könne ihn nicht treffen ("'s kann dir nix g'scheh'n") und so mit der Welt im Grunde zufrieden war ("das is a lustige Welt") — ist ein hypochondrischer Pessimist getreten, der mit den alten Buddhisten sindet, daß alles, was da ist, daß Geburten und Todesfälle und alles was geschehen mag — eine Dummheit ist. 1) Im letzen Grunde jedoch besteht kein großer Untersschied zwischen dem heiteren Steinklopserhanns, der die Welt

<sup>1)</sup> Merkwürdig, aber doch aus der ähnlichen Lebensauffassung erstlärbar, ist die ungefähre Uebereinstimmung der Worte Hauderers "... und da steckt ma so in Allem mitten drein, g'sreut sich wann Fruhsjahr is, daß wieder was wird, — und dann geht's wieder thalobi und so is mer lustig und traurig wie die Wolken lausen und gehen, und weiß selben net wie und warum" mit dem indischen Spruche: "Sie treuen sich, wenn die Sonne aufgeht, sie freuen sich, wenn der Tag zu Ende ist, sie merken nicht, die Wenschen, die Ninderung ihres eigenen Lebens."

"luftig" findet und dem alten Hauderer, der alles für "a Dummheit" hält. Ia, man kann sagen, daß es die gleiche Weltanschauung ift, die gleiche Philosophie, unter verschiedenem Lichte geschaut: die erstere unter dem warmen

Sonnenlichte, die andere im kalten Mondscheine.

Aus der einen und aus der anderen Weltanschauung geht jener leichte Pessimismus des Philosophen hervor — und es ist der des Dichters selbst —, der mitten unter den Auseregungen der Welt und der Leidenschaften, unter den manigfaltigsten, verschiedenartigsten menschlichen Individuen, die sich abmühen und einander bekämpfen, die einander verletzen und hassen, das Wort der Weisheit spricht: "Was soll das alles?": "'s kann dir nig g'scheh'n" — "'s is a Dummheit".

Allein wie der chriftliche Astet zu den troftlosen Worten des alten weisen Königs der heiligen Schrift: "Vanitas vanitatum" hinzugesügt hatte: "außer Gott zu lieben und ihm allein zu dienen" — so hat der moderne Denker mitten im Getriebe der Welt und ihrer eitlen Kämpfe und Leidenschaften zu dem pessimistischen Schlusse seiner Betrachtung aus dem Schatze seines guten und menschenfreundlichen Herzens das Erbarmen mit den Menschen hinzugesügt: das Mitgesühl, das unermeßliche Mitleid mit ihren Leiden. Dieser Gedanke der Liebe, des Mitgesühls, des Mitleids mit allen Menschen liegt allen Werken Anzengrubers, auch den heitersten, zu Grunde. Am klarsten wird er ausgesprochen in seinem herrlichen Romane "der Schandsleck" durch den Mund eines alten, weisen Bauern:

"O du mein Herr und Gott! Wie hilft sich doch alles auf der Welt so elendig durch, was geboren wird, bis es wieder versterben muß! Halt ja, müssen wir uns allsamt rechtschaffen erbarmen!') Von der Lieb' soll mir keiner sagen, die sucht ihren Grund und hat ihr Absehen, das Erbarmen fragt nicht darnach, dem ist genug, daß Eines mit da ist, das Erbarmen untereinander, es ist noch das Beste."

<sup>1)</sup> Und im "Ledigen Hof" heißt est: "um des Leidwesens willen, das uns zusammen auf der Welt bedrückt" (IV, 7.)

Ein anderes Zeichen der Seelengüte unseres Dichters ift sein Widerwillen, böse, grausame, mit Ueberlegung schlechte Personen zu schildern — was doch sonst im Volksstücke nicht selten vorkommt. Und wo er notwendigerweise einen entschieden schlechten Wenschen darstellen muß und die Tyrannenrolle nicht umgehen kann, sorgt er dafür, die Ursachen seiner Verkehrtheit zu erklären — was auch die Gepflogensheit seines großen Landsmannes Grillparzer war — oder er läßt ihn sast im Schatten, als widerstrebte es ihm, den verdorbenen Teil der Menschheit darzustellen.



# 's Jungferngift.

Wenn wir "Doppelselbstmord", gegen die Wertschätzung des Dichters selbst, um eine Stuse höher gestellt und ihm den Titel "Bauernkomödie" zuerkannt haben, so möchten wir dagegen dem drei Jahre später (1878) entstandenen und als "Bauernkomödie" erschienenen "Jungserngift" bloß den

bescheibeneren Titel einer "Bauernposse" jufprechen.

Für jeden Dichter, und speciell für unseren Anzengruber, ist zwar stets die Tendenz, die These, ein Unglück, weil sie ihn bestenfalls am naiven, freien Menschenschaffen durch Hineintragung fremder, vergänglicher Elemente stört. Doch gedanklich leer darf kein Werk sein, das auf den Rangeines Litteraturwerkes Anspruch erheben will. Und Anzengruber wollte doch — wie er selbst erklärte — sowohl für die Gebildeten wie für das Volk schreiben: er wollte "in zwei Sätteln gerecht" seinen Schwank, eine Posse. Und im "Jungserngist" sinden wir leider bloß Witz, und dazu oft allzu volkstümlichen, allzu unseinen Witz.

Wenn man also dieses Stück, dessen Grundeinfall auf einer Novelle des 15. Jahrhunderts beruht, als Posse, und dazu als Bauernposse auffaßt, so kann man es in dieser niederen Sphäre als gelungen bezeichnen. Die Posse soll einzig und allein Lachen erregen. Das thut unser Stück. Somit hat es seinen Zweck erfüllt, und wir sind zufrieden:

"Vous avez ri, vous voilà désarmé!"

<sup>1)</sup> Bettelheim, S. 110.

Einem erzbummen, "balketen" Burschen, der kein anderes Verdienst hat, als daß er reich ist, redet man ein, daß seine Braut eine weiße Leber habe und wer sie heirate, müsse in der ersten Woche nach der Hochzeit sterben. Dies ist eben das Jungserngist. Der unglückliche Bräutigam verzichtet mit Thränen in den Augen auf die gefährliche Dirne, und diese kehrt zu einem jungen Knechte zurück, mit dem

fie früher ein Verhältnis angeknüpft batte.

Die Fabel, wie wir fie turz erzählt haben, war zu mager, um baraus ein Bubnenftuck herauszuarbeiten. Deshalb hat fie der Verfasser dadurch erweitert und verwickelt, daß er andere komische Figuren einführte, ja bei den Haaren berbeischleppte und die Auflösung ber Posse selbst in die Länge zog. Deshalb muß die weibliche Hauptverson Regerl zuerst eine Liebesscene mit Caspar, dem Knechte, spielen. Aber sobald fie hört, daß der reiche Simion Simmerl um ihre Sand angehalten, nimmt fie ben Antrag an, und läßt den Caspar laufen. Als dann Simion zu ihr kommt und burch bas Märchen vom Gifte erschreckt - bessen Zeichen er an ihr erkennt - von ihr nichts mehr wissen will, kehrt fie auf der Stelle zum Caspar zuruck und thut ihm wieder ichon. Als dieser ferner dummerweise erklärt, die Geschichte vom Gifte sei eine von seinem Freunde, dem Roblenbrenner, erfundene Lift, um den Simion abzuschrecken, giebt fie den Caspar von neuem auf, um zu Simion gurudzukehren, ber wieder etwas Mut bekommt. Und jest follte man meinen, ware das hin= und herschwanken der Dirne zwischen den beiden Freiern zu Ende. Doch nein! Regerls Bater, Brunner, hat eingesehen, daß der reiche Freier doch ein gar zu großer "Trottl" ist und er zieht als Schwiegersohn jenen armen Knecht vor, ber ein braver Bursch ift. Simion Simmerl begnügt sich damit, nach Steinbrunn zurückzukehren in Gefellschaft einer Magd am Pfarrhofe, einer ihm geiftesverwandten dummen Grete - fie heißt auch so -, die ihm mahrend feines Schwankens wegen der größeren ober geringeren Immunität der ihm bestimmten Braut nicht mißfallen hatte und die er jest zu seiner Bäuerin erheben will. Auch diese zweite Liebesintrique, die allerdings den stockbummen Charafter Simmerls in ein noch grelleres Licht setzt, ist zusammen mit dem Hin= und Herschwanken der Regerl, das wir schon angedeutet haben, selbst für eine Posse etwas zu stark. Gegen die Darstellung eines blöden Tölpels, der mit allen Zeichen der Wahrheit versehen ist, wäre jedoch nichts einzuwenden. Shakespeare mit seinem Kaliban und Grillparzer mit seinem Galomir (in "Weh dem, der lügt") hatten dies schon vor Anzengruber mit Glück gethan.

Sogar die lette Scene, in der der alte Brunner sich bes Kohlenbrenners bloß deshalb erinnert, um ihm Gelegensheit zu geben, daß er aus der Verhüllung der alten Trudl hervorkrieche, ist willkürlich und von sehr niedriger Komik— unwürdig des Verfassers der "Kreuzelschreiber" und des

"Doppelfelbstmordes". —

Welch ein Abstand zwischen diesem lumpigen Withold von Kohlenbrenner, der nach einer Tirade über Glauben und Vertrauen den Knecht Caspar um ein paar Gulden anpumpt und jenen tiesen Sonderlingen, wie der Steinklopserspanns, Hauderer und der Wurzelsepp, deren Rolle er hier vertritt! Der gleiche Abstand wie zwischen dieser Posse und jenen Komödien. Er ist zwar — wie K. M. Meher (S. 675) sagt — "das dramaturgische Faktotum", der arme und schlaue Kerl, der alles ins Geleis bringen muß, was die hochmütigen Reichen anrichten." Aber er thut es nicht aus einem inneren "Wuß", wie der Steinklopserhanns, der mit seiner überlegenen Klugheit, die man sast Weissheit nennen kann, den durch ihre Dummheit in Verlegenheit geratenen Mitmenschen hilft.

Der Kohlenbrenner steht mit seiner Klugheit dem Caspar bei, weil er von ihm acht Gulden geliehen haben will und weil ihm "a richtige Halloderei in d' Haut h'nein wohl thut". Er gehört zur niederen Gattung der Dorfpaßvögel, zum Krämer und dessen Sohn im "Doppelselbstmord", nicht zur höheren Gattung der Dorsweisen. Mithin ist er kein "echtester Anzengruber", wie R. M. Meher behauptet. Er verfügt bloß über "trockenen Wig", aber nicht über "prächtigsten Humor" — höchstens über Spizbubenhumor. Echter Humor kann ja doch nur aus einer tiesen

Seele fließen — und eine solche ist nun einmal der Kohlenbrenner-Tomerl nicht.

Die Komik, aber eine recht niedrige, eben possenhafte Romit, erzeugt durch die lächerlichen Berfeben eines Salbblinden. kommt in das Stud burch ben außerft furzsichtigen Brofessor Foliantenwälzer - "deffen Rolle so wenig geschmackvoll ift, wie sein Steckbriefname" 1) - und seine Einige Versehen begeht er vor unseren Bückernarretei. Augen, andere werden von feinem Gaftgeber, dem Pfarrer, zum besten gegeben. Alle sind durch jenes forperliche Gebrechen veranlaßt, aber das nicht mählerische Volk kann schon darüber lachen. Die Bücherwut treibt ihn dazu, eine editio princeps des Apulejus heimlich in die Tasche zu stecken und auf bie groteskeste Beise damit fortzurennen. Das Bolk und die Kinder namentlich mogen schon hell jubeln über den alten, halbblinden Narren, der über Stock und Stein dabinrennt, überall anstößt, Zäune einbricht, hinter ihm her der vom Pfarrer — aus Furcht, der alte Mann könne sich Schaden zufügen — nachgeschickte Michel, ber veraebens bem Berrn "Reffer" zuschreit, er solle nur zurücktommen, ber Herr Pfarrer schenke ihm gern bas Buch, den "Bring Schöde". Bergebens. Der Tolle rennt, den Schmöfer wie einen Schat an fich brudend, immer weiter, bis er bes Nachts zur Hütte des Kohlenbrenners gelangt, der ihn als "wilden Mann" und sein Buch, die Editio princeps, bazu gebraucht, um bem dummen Simmerl bas Märchen von der weißen Leber der Braut aufzubinden.

Doch man sieht, es ist etwas Grobkomisches, dazu an den Haaren herbeigezogen und nur lose mit dem eigentlichen Inhalte der Posse verbunden, gegründet auf ein Mißverständnis und vor allem auf die Karikatur des kurzsichtigen Professors.

Richt in dieser Gestalt, die unorganisch einen so breiten Raum im Stücke einnimmt; nicht im Surrogate der tiefen

<sup>1)</sup> Bettelheim, G. 170.

Sonberlinge anderer Komöbien, im Kohlenbrenner-Tomerl; nicht einmal im wohlgelungenen Trotil Simion, biesem "goldenen Esel" des Apulejus mit seinem beständigen "jo, jo" nach jedem dritten Worte und in der ihm ebenbürtigen Grete, die aber doch so klug ist, ihn zu kapern; auch nicht in Regerl, die in bäurischer, vielleicht auch in bürgerlicher Weise sich vom braven und gescheiten Caspar zu dem dummen und reichen Simmerl wendet, und nur durch das sortwährende Auf- und Abtaumeln von einem zum andern Freier unspmpathisch und (was noch schlimmer) künstlerisch unwahr wird — nicht in all diesen Personen wird Anzengrubers Kunst sichtbar.

Seine Meisterhand offenbart sich in einzelnen Zügen

diefer Berfonen und in einigen Nebenfiguren.

So z. B. gefällt es, wenn Caspar mit Begeisterung, wie ein Feldherr, der einen Plan entwirft, in die Regerl hineinredet, wie er nicht rasten wolle, bis er den Hof zweismal so groß gemacht habe, wie er die angrenzenden Gründe dazu ankaufen werde: "D' sollst's nie bereu'n. Schau dir's dann an dös Gut, die Frucht, 'n Hühnerhof, dös Biech, dö vielen Stuck..." und sie ihn zärtlich unterbricht: "Du bleibst mir doch 's liebste Stuck af'n Hof."

Schön ist es, wie Regerl von der Aufzählung all der Herrlichkeiten auf dem reichen Hose des Simmerl, die ihr der Bater macht, ganz hingerissen wird, dabei aber nicht bloß Habgier, sondern reine Freude an den Sachen selbst zum Ausdruck kommt (wie bei der Zinzhoser Helen', als man ihr zum ersten Male die Herrlichkeiten des Sternsteinhoss zeigt) — wie sie später, als Caspar droht, er werde sich noch was anthun und ihr dann "sleißig als G'spenst nachschauen", als junge sophistische und zugleich kindsche Evatochter Gott dankt, daß sie ihn "noch am Randl" kennen g'lernt hat, wie er ist; für so bösartig hätte sie ihn nimmer gehalten. Er sollte ihr "ihr Glück vergönnen und eine Freude darüber haben, wenn er die rechte Liebe zu ihr hätte."

Sympathisch behandelt und gelungen, wie alle Pfarrer-

gestalten Anzengrubers, ist Pfarrer Doppler. Er macht ben alten Brunner auf das Verhältnis seiner Tochter zum Knechte aufmerkfam, nicht um sich einzumischen, er habe nichts gegen beide, aber wenn ber Bauer dagegen fei, "ba muß mer halt vorbau'n. Mir g'schieht allweil hart, wenn ich vor'm Altar durch's Sakrament zwei Leut' z'sammgeb'n foll, wo= von Eins früher mit alle himmelsakrament von ein'm Andern hat a'schieden werd'n mußen." Einem jungen Knechte. ber zu gleicher Zeit drei Sennerinnen auf die Almbütten nachsteigt, mascht er ordentlich den Ropf. Ja, wenn er sich in Bucht und Ehr' zu Giner halten wollte, fo hatte er nichts bagegen. Der Burich fürchtet fich, daß ihm die zwei andern bie Augen austragen würden, "und dann weiß ich wirklich nit welchene, die Seferl ober die Soferl ober die Rathrein." Selbst beim Erzählen einer possenhaften Geschichte, wienämlich der unselige Professor beim Essen statt in den Brotforb in die Ruspeiseschüffel greift und dann mit der grünen Sand in der Luft herumfuchtelt, bekommen wir in wenigen Strichen eine Geftalt vor Augen, die des Rooperators — der "die Augen nit aufbringt, das schmale, fromme Gesichterl, die ehrwürdigen langen weißen Locken — Alles unter Spinat."

Auch der Lyriker Anzengruber tritt in diesem Stücke sehr vorteilhaft hervor. Wenngleich im Charakter der Person und im Bolkstone der "Schnaderhupfeln" gehalten, rühren die innigen und traurigen Weisen Casvars:

Du fünd'st mer die Liebschaft, Du jagst mich davon, Doch werd'n meine Augen, Koan' Liebere schau'n, Bist gleich a so listig' Und salsch' wie a Kap' — Es giebt tausend saud're Dirndeln Doch koans wie mein Schap.

und

Nur mußt mich net schelten, Nur heiß mich net schlecht, Weil ich dich kein Andern Bergunnen net möcht'! Du fragst nach 'em Andern, Du treibst mich vom Haus, Nur mach' aus der Lieb' mir Kein' Borwurf net d'raus.

(V, 3).

Trotz all bem, und obwohl ber Dichter sich — was bei bem heiklen Stosse boch nahe lag — von Schlüpfrigkeiten fern gehalten, müssen wir "'s Jungferngist" tief unter die drei vorherbesprochenen Komödien stellen. Von Anzengruber durste man Besseres erwarten — von ihm, der eben die Schwänke und Possen und Hanswurstspiele des Bolkstheaters zu Charakterkomödien und zur Ehre von Kunstwerken zu erheben berusen und befähigt war.



# Der ledige Hof.

"Der ledige Hof", Schauspiel in vier Akten, wurde am 22. November 1876 angefangen und am 30. Dezember besselben Jahres vollendet. Wenig mehr als ein Monat für dieses Bauerndrama, welches einen der kräftigsten und eigenartigsten Charaktere der gesamten dramatischen Probuktion Anzengrubers darstellt — einen Charakter, der nur mit den besten, mit den eigentümlichsten der Bühnenlitteratur verglichen werden dars!

Diese Agnes Bernhofer vom "Ledigen Hof" reicht an die Höhe von Hebbels Judith, an deren Kräftige, übersmächtige Jungfräulichkeit sie ein wenig gemahnt, und an die Benthesilea von Heinrich von Kleist, deren unerbittliche Grausamkeit, aus der Tragödie in die moderne Welt und in die Sitten der Neuzeit, ja in den gewöhnlichen Lebensskreis der Bauernstücke übertragen, die Heldin unseres Stückes

besitt.

Der "ledige Hof" führt diesen Namen seit dem Tode des Bauernpaares, zuerst der Mutter, dann des Baters der Agnes Bernhofer. Der Bauer, der keinen Sohn zurückließ, hat die einzige Erbin, die siedzehnjährige Agnes, der Pflege und Obhut der treuen und frommen Oberdirn Crescenz und des Großknechtes Thomas anvertraut. Diese beiden nun — beim Beginne der Handlung ist der Thomas schon verstorben — hatten vereinigt alle ihre Bemühungen darauf gerichtet, daß die Jungser Bäuerin sich nicht verheirate, daß der Hof immer

ledig bleibe und bei ihrem Tode frommen Stiftungen zufalle. Auch der Pfarrer unterstützt den Plan der beiden
frommen Diener. So ist Agnes bis zum sieben= oder achtundzwanzigsten Lebensjahre gelangt und nicht nur ledig
geblieben, sondern sie hat nicht einmal empfunden, was Liebe sei, denn "was ihr von Mannsleuten in die Näh' hat dürsen, das war alter Jahrgang oder Mißwachs, und war etwa doch Einer von gutem Aussehen, der ist gehörig ver=
schwärzt worden" (I, 6).

Als aber der alte Thomas gestorben ist, ist man genötigt, einen neuen Großtnecht aufzunehmen. Die Wahl sällt auf Leonhard Trübner, der zum Unglücke der Erescenz und des Pfarrers jung und schön ist, "sauber", und sich dabei auch als tüchtig, arbeitsam und treu erweist. Was geschehen muß, geschieht. Die junge Bäuerin verliebt sich

in ihn.

Aber dieses Wort, so nackt ausgesprochen, drückt nicht das urplötzliche Auflodern jenes mächtigen Gefühles aus, das ganz den wunderbaren Zauber einer ersten Liebe hat und zugleich die ganze Heftigkeit einer Leidenschaft, die im Herzen eines in der Fülle der Jahre stehenden weiblichen Wesens ausdricht. In diesem Gefühle ist ferner keine Spur von Empfindungsseligkeit. Die Bernhoserin ist eine Individualität, die auf dem kräftigen und gesunden Erdboden aufgewachsen ist, die keine Romane gelesen hat und nichts von der "intoxication litteraire" gelitten hat, die gewöhnslich die heranwachsenden Geschlechter unserer neueren Zeiten verdirbt.

Diese Liebe entsteht übrigens ihr unbewußt. Erst als die bösen Zungen — die übrigens zuweilen die Gabe der Weissagung besitzen — von der Möglichkeit reden, daß der Großknecht Bauer werden könne und die gottesfürchtige Crescenz, die in ihrem heiligen Eifer besorgt, daß ihr Lebens-wert vereitelt werden möchte, ihre "goldige Bäu'rin" warnt und ihr rät, den gefährlichen Großknecht zu entlassen — da erst empört sie sich gegen die ihr bisher auserlegte Lebensweise und weigert sich dem Rate der "Hüterin" zu folgen, der sie sogar mit Entlassung droht, wenn sie noch ein Wort

weiter rede: "ber Leonhardt bleibt". Sie geht in den Garten, pflückt ein Sträußchen, das sie sich an die Brust steckt, und sobald Leonhardt kommt, will sie die erste sein, ihm zu sagen, daß er sich um die Aufsässigkeit der Leute nicht kümmern soll.

In diesem Auftritte (I, 7), der einer der schönsten des Dramas ift, erscheint Agnes anfangs selbstbewußt und ruhig, wie die Berrin sein soll, die mit ihrem Untergebenen redet. Sie mahnt ihn ernfthaft, daß er auf seine Lebensführung achtgeben und ihren Dirnen nicht den Kopf verdrehen soll. Dann fahrt sie heiter fort, ihm auch "bas Spaßhafte" zu fagen: "Die 'Cenz will's von ber argen Welt gehört haben, und bent' dir, die ift fo arg, daß fie mehr weiß als wir Ober haft bu es vielleicht icon woher erfahren. daß ich dir gut sein soll?" Leonhardt ruft betreten: "Bau'rin!" Und sie mißtrauisch: "Ich hoff', du hast nit etwa wach geträumt, und im Schlaf geschwätt!" Er stellt fich beleidigt, wagt aber doch zulest auszurufen: "die Narren können aber doch nicht glauben, daß du dich über Nacht anders befinnft, oder daß ich mir da noch etwas zu fagen getrau', wenn ich bich gleich lieber hatt' als mein eigen Diese Worte des Burschen wirken wie Zauber auf Leben!" bas noch verschlossene Herz der Jungfrau. Sie empfindet eine Freude darüber, daß jemand ihr sagt, er habe sie lieb: "Seit meine Eltern verftorben find, gehn Jahre find's ber, hat mir Niemand gesagt, daß er mich lieb hatt' — ich wollt's wieder einmal hören."

Sie setzt sich auf die Bank und verlangt, daß Leonshardt neben ihr Platz nehme. Sie ist gewissermassen neugierig, das neue, unbekannte Gefühl zu ergründen, das in ihrem Herzen aufkeimt. Denn er hatte ihr erklärt, daß "die Eltern die Kinder von ungefähr in die Sorg' bekommen, ohne früher um sie gewußt zu haben — aber hat man Eines recht lieb, dann verlangt man sich's in die Sorg'." Und sie frägt mit einer Neugierde, die frech erscheinen könnte, aber bei ihr naiv ist: "Und so tragst du nach mir

Berlangen?"

Leonhardt, der viel erfahrener in Liebessachen ist, antwortet, fast leicht standalisiert:

- "D, spott' nit!"

— "Nein" — entgegnet sie und holt tief Atem. "Bebent' aber auch, wie mir sein muß! Bisher hab' ich jeden Gedanken an die Lieb' von mir ferngehalten, darüber bin ich so alt geworden, ich hab' schon vermeint schier zu alt, als daß ich noch ein rechtes Vertrauen dazu sind'. Nicht für menschenmöglich hab' ich's gehalten, — wie ich vorhin zu dir getreten bin, noch nicht, — daß es mich auf einmal so überkommen kann, wie jett!"

Der Bursch springt voller Freude vom Site auf: "Ju, und wenn jest der Himmel auf die Erd' fallt, ich klaub' ihn nit auf!" — ein Ausruf, der hier ebenso wirksam ist,

wie der des Pringen von homburg:

### o Cafar Divus! Die Leiter set' ich an beinen Stern!

Allein Agnes hegt einen Glauben, der bei der Art, wie sie ausgewachsen ist und disher gelebt hat, leicht erklärlich ist. Sie denkt, wie er für sie der erste und einzige ist, so solle sie auch für ihn die erste und einzige sein. Sie bildet sich ein, daß der junge Mann sich vom Welkleben serngehalten, wie sie gethan, und fragt ihn darnach. Der Tag, an dem sie merken sollte, daß sie getäuscht wurde — wehe ihm: "Hüte dich, Leonhardt, daß ich den erleb'!" Dann sügt sie ruhiger hinzu: "D geh', lach' mich auß; gelt ich din wild, du hättest gar nicht von mir geglaubt, daß ich so wild thun könnt'? Laß' dir einmal ties in die Augen schau'n! (faßt ihn an beiden Händen) Ehrlich!"

Leonhardt weiß klug der Frage und dem Forscherblicke auszuweichen und ruft aus: "Bäu'rin, wenn wer käm', ich

möcht' nicht, man bacht' Arges!" --

Diese Frage nun, die Agnes an den jungen Menschen richtet und um die sich das ganze Drama dreht, wird vielen vielleicht naiv, anderen sogar unanständig auf den Lippen eines Wädchens vorkommen. Allein Anzenaruber hat die urwüchsige und aufrichtige weibliche Natur darstellen wollen, nicht die verstümmelte und in die Presse unserer Sitten und Heucheleien gezwängte. Und für jene besteht eine ebenso gleiche Forderung der Unschuld bei dem Manne wie bei dem Weibe. Björnson hat eben diese heikle Frage in seinem "Handschuh" behandelt. Auch hier weigert sich die Jungfrau, eine Verdindung einzugehen mit einem jungen Manne, der schon die gewöhnliche und elende weltliche Ersahrung durchgemacht hat. Die Frage überraschte im norwegischen Drama stärker, weil es sich um Personen handelte, die im Mittelstande der sogenannten gebildeten Welt leben und die Weigerung der Heldin darin wie eine Empörung, wie eine Heraussorderung aussah.

Nach ihrer Unterredung mit dem Großtnechte, die ein so unerwartetes Ende genommen — er hat ihr auch einen Auß gegeben —, hleibt Ugnes ganz versunken in ihre geheime, innigliche Freude, in den Händen das Sträußchen hin- und herdrechend. Da tritt der Pfarrer Segner ein, den sie auf den Abend mit dem Schulmeister zu sich geladen, und sie sagt ihm scherzend, er solle nicht mehr gegen die She losziehen. Iener, der schon von der Erescenz benachrichtigt wurde, daß auf dem Hose nicht alles richtig sei, sindet sosort den Weg, ihr Knall und Fall kund zu ihun, daß Leonhardt Trübner in dem Dorfe, aus dem er gekommen, eine Dirne mit einem ungefähr einsährigen Kinde verlassen habe. —

Agnes ist wie vernichtet. Ihr kurzer Liebestraum ist schon zu Ende. Aber entschlossen und thatkräftig, wie sie ist, rafft sie sich sofort aus ihrer Niedergeschlagenheit auf. Ja, die Enttäuschung verdoppelt ihre Kräfte, erweckt in ihr das starke Weib und die willensseste Bäuerin, die dis jest geschlummert hatten.

— Crescenz! — schreit sie auf, indem sie den Pfarrer mit der Hand zur Seite drückt und an ihm vorbei gegen das Haus zustürzt.

- Mein Gott, Bau'rin!
- Ginfpannen laß!
- Willst über Feld fahren?
- Bekümmer' dich nicht! Laß' einspannen!

entgegnet sie, indem sie mit zuckenden Fingern das Sträußchen zerpflückt. Sie fährt auf der Stelle nach dem Dorfe, woher Leonhardt gekommen war, um sich zu vergewissern, ob der Pfarrer die Wahrheit gesagt.

Die Scene, die jett, im zweiten Afte, zwischen Therese Kammleitner, der von Leonhardt verlassenen Dirne und Agnes stattfindet, ist von einer einfachen Schönheit in ihrer gewissenhaften Wahrheit, in der strengen Naturtreue, worin

die Leidenschaft der beiden Weiber sich ausströmt.

Nun stehen die beiden so verschiedenen und durch die gleiche Ursache unglücklichen Weiber einander gegenüber: die eine niedergeschlagen in ihrem Elend und in der Schmach ihres Lebens, die die grausamsten Wahrheiten erstennt und sie mit jener schamlosen Resignation ausspricht, womit die Elenden über ihr Unglück reden, und die andere, die sich mit grausamer Wonne immer besser überzeugen und den Betrug, dessen Opfer sie geworden, mit Händen greisen will, die Lüge und die Unwürdigkeit dessen, der ihr Herz zuerst der Liebe erschlossen. Die Scene (II, 4) steht auf der gleichen Höhe mit der Liebesscene, und beide machen aus diesem Drama ein wirklich bedeutendes Werk.

In der Seele der Bernhoferin tobt die Rache mit blinder But, und noch dämmert ihr kein Lichtstrahl auf über die Art, wie sie diese stillen kann. Der Stolz vor allem, der beleidigte Stolz läßt sie, wie ein verwundetes Bild, vor Schmerz aufschreien, in Gegenwart jener unseligen

Dirne, die ihr zuredet:

— Sei gescheidt, Bäu'rin! Auf einmal fragt Agnes: — Weißt du mir einen Kat?

— Such' ihn im Guten loszuwerden, damit er dir nicht schwätt. Du kannst ihn doch nicht stumm machen,

wie die Fisch' im See zu Preleuten.

Agnes, der blitähnlich ein dämonischer Gedanke durch das wildaufgeregte Hirn kreuzt, blickt zu der Dirne mit ftarren Augen auf, wendet dann rasch den Kopf, und fragt nach einer kurzen Bause, wie wenn sie auf eine andere Rede käme:

— "Streicht immer so durch eure Hütte die Luft, oder ist sie jetzt bewegter?"

— "Ein Wind wird sich noch heben" — antwortet

Therese.

Ihr Plan steht nunmehr fest. Und sie führt ihn mit der Energie und der Kaltblütigkeit aus, mit der Grausamkeit und Berstellung, deren ein beleidigtes, ins Herz getroffenes Weib fähig ist.

Sie kehrt heim. Kein Mensch weiß bisher, wo sie hingesahren war. Nicht einmal der Rutscher, den sie mit dem Fuhrwerk bei einem Kreuzweg hat warten lassen. Vor Leonhardt verrät sie nichts. Sie hofft noch jetzt, daß er ihr die Wahrheit gestehe. Als er ihr sagt, er habe sie bei Blumen gesucht, weil es ausgemacht war, daß er sie dort sinden würde, wenn er etwas zu sagen hätte, faßt sie ihn an beiden Händen und ruft: "Sag es! Verhehl mir nichts!" Er versucht, ihr Liebesworte vorzuschwazen. Sie fragt ihn, ob er's keiner anderen gethan. Er antwortet: "Keiner anderen." Da saßt sie wie tändelnd nach seiner Halstuchschleise und frägt: "Was für Strafe soll darauf stehen, Leonhardt, wenn du gelogen hast?" — "Soll der Tod darauf stehen", antwortet er.

Und sein Tod ist nun endgültig beschlossen. Sie bittet ihn, er möchte über den See sahren und ihr dort Fische holen, da sie für den Abend den Pfarrer und den Schulmeister geladen und es versehen habe, daß heute Fasttag ist; kein Heimischer sahre heute über den See. Leonhardt läßt es sich nicht zweimal sagen. Er ist glücklich darüber, daß er der geliebten Herrin einen Dienst erweisen kann. Trot dem drohenden Wetter bindet er den Kahn vom Ufer

los-und rubert in ben See hinaus.

Und jest zieht sich das Gewitter zusammen. Agnes schaut vom Fenster aus auf den furchtbar erregten See. Der Sturm bricht aus. Es donnert und blist. Der wogende See ist schrecklich anzusehen. Selbst Leonhardts erbitterte Feindin, die alte Crescenz, betet für ihn. Der Kahn ist zertrümmert. Agnes ist sicher, daß Leonhardt zu

Grunde gegangen. Mit einem wilden Schrei ruft sie: "Ach! Leonhardt — vorbei ist's!" Unermeßlich ist ihr Schmerz. Als er statt bessen nun in die Stube tritt, von Wasser triefend, aber heil und unversehrt, bewegt sie sich knieend ein paar Schritte gegen den Burschen, dann klammert sie sich an ihn und bricht in einen wilden, wahnsinnigen Freudenschrei aus.

Und jest sollte man meinen, daß sie ihm nach diesem

Gottesurteile verzeihen werde.

Dies geschieht aber nicht, und konnte bei jenem herben

und harten weiblichen Charafter nicht geschehen.

Sie bittet ihn fast demütig um Vergebung, daß sie ihn so gottvergessen in Gefahr gestürzt.

- Du mußt mir's verzeihen, wie einer Fremben.

- Wie einer Fremden?

— Ich werd' dir sagen, wo ich heut' gewesen bin. In

Abtsdorf. Du dentst mohl, bei wem.

Er begreift sofort, daß alles aus ist. Nichts hilft die Einmengung des Pfarrers, der den Leonhardt in aller Frühe zu sich rufen läßt und, da die Sachen einmal so stehen, dem

Burschen seine Fürsprache anbietet.

Agnes hat sich jest wieder halbwegs beruhigt. "Der arme Bursch" — ruft sie aus, während sie vor dem Spiegel ihre Zöpfe aufsteckt, und die Gestalt darin anschaut, als ob es eine andere Person wäre —, "wie kommt er dazu! Ich hab' mit seinem Leben gespielt, weil ich mir mit dem meinen kein' Bescheid gewußt — und es ist wohl die gerechte Straf' dafür, daß ich jest noch weniger mit mir anzusangen weiß!"

Sie ist in dem kurzen Zeitraume eine andere geworden. Sie hat eine sehr harte Erfahrung durchgemacht. Ihr Herz war aus dem langen Schlafe erwacht, um zu Tode getroffen

zurückzusinken.

Ç.

Man begreift, daß sie von diesem Schlage, von dieser Enttäuschung sich nie wieder erholen wird, auch wenn sie die arbeitsame, praktische und thatkräftige Person bleibt, die sie immer gewesen. "Gestern hat mich 's Schicksal auf meine eigenen Füß' hingestellt und so soll ich wohl fürder mein' eigenen Weg gehen."

Als bemnach Pfarrer Segner ihr ben "argen Sünder" zuführt, bittet dieser, den Blick fest auf die Bäuerin gerichtet, um seine Entlassung. Aber sein Blick hat keine Gewalt über das entschlossene und in sich ruhige Weib. Ohne Vorwürse, ruhig, wenn auch etwas bewegt, gewährt sie ihm den Abschied. Und als sie von ihm hört, daß er nach Amerika gehen wolle, um sich dort mit den eigenen Händen seinen "ledigen Hof" zu bauen, so billigt sie es. Denn "hast du je von einem gehört, dem es Not gethan, ein anderer zu werden, daß er auch ein anderer geworden wäre! Glaubst du, du wärest als Bauer vom ,ledigen Hof" ein anderer geworden?"

Nur — sagt sie — möchte sie ihn nicht aus ber

Heimat vertreiben.

— "Um die ist mir nicht... Und ich hoff', es kommt dir einmal noch zu Ohren, der Leonhardt Trübner wär' ein anderer, und du hättest dich nit zu schämen, wenn da drüben der Bauer vom "ledigen Hof" sagt, seine Bäu'rin wär' über'm Meer."

Dann, als er aus dem Zimmer getreten, überkommt sie auf einen Augenblick die Reue: "Er ist doch anders, wie die andern alle!" Allein sie hält sich selbst zurück. Wenn er fortgeht, wird er ein anderer werden. Bliebe er aber daheim, so würde er immer der gleiche unaufrichtige Mensch sein.

Und hier wäre das Drama zu Ende. Hier mit dieser Trennung, worin aber doch eine ferne Hoffnung auf eine bessere Zukunft aus Leonhardts letzten Worten schimmert.

Doch Anzengruber wollte offenbar dem groben Geschmacke bes guten Publikums, das sich an diesem in seiner psychoslogischen Wahrheit trockenen Schlusse gestoßen hätte, ein Zugeständnis machen. Er hat die sentimentale Note anklingen lassen wollen, die die Zuhörer so sehr gewinnt, um sie mit dem Eindrucke einer trot der vorhergegangenen Härte zärtlichen Bäuerin zu entlassen.

Auf einmal erscheint Therese, die von Leonhardt verlassene Dirne, mit dem Knäblein. Sie möchte ersahren, welchen Ausgang die Sache auf dem "ledigen Hofe" genommen. Denn, wenn ber Bater Bauer werbe, so könnte er wohl auch für das uneheliche Kind Sorge tragen. Agnes wird gerührt und benkt ihr leeres Herz mit der Sorge für Leonhardts Kind auszufüllen: "Schuldig waren alle in dem Handel, nur eines war ganz und gar ohne Schuld. Warum sollt' denn gerad' das am schwersten darunter leiden!"

Anftatt eines großen Bauern wird der "Ledige Hof"

einen kleinen Bauern haben. —

Dieser sentimentale Schluß erscheint uns als salsch. Es mag ja solches im Leben und in der Litteratur vorkommen (man denke z. B. an Mathilde in Anzengrubers "Tochter des Bucherers"). Aber zum Charakter der Agnes stimmt es nicht. Ueberdies ist es höchst unwahrscheinlich, daß ein kluges Beib ein uneheliches Kind einer verlotterten Mutter, die ganz in der Nähe wohnt, an Kindesstatt annimmt.

Falsch ift auch die episobische Gestalt des Schulmeisters mit seinen moralisierenden Reden über die Ehe. Damit hat Anzengruber eine Tendenz in sein Drama hineinlegen wollen — jene Tendenz, die in seinem ersten Drama so stark hervortritt und auch im "Meineidbauer" anklingt, nämlich gegen den erzwungenen religiösen Beruf und das sür die Katholiken damit verbundenen Cölibat. Diese Tendenz vergrößert aber keineswegs den Wert des Stückes an sich, hemmt unnützerweise die Handlung und drückt ihr einen Stempel auf, der an die Zeit gebunden ist, in der das Drama geschrieben wurde. Der wesentliche Teil gehört dagegen allen Zeiten an, denn er besteht in der Darstellung einer eigenartigen weiblichen Seele.

Auch Leonhardt ist mit großer Wirksamkeit charakterisiert in seiner Berdorbenheit, die nur gewöhnlich ist, und in seiner ursprünglichen, angeborenen Ehrlichkeit, die man unter jener erkennt. Und man begreift auch, wie das geskommen ist: "Elternlos bin ich aufgewachsen, abgemahut im Guten hat mich niemand, abwehren im Gestrengen haben mich alle wollen; so bin ich mit Listen meiner Weg'

gegangen . . . "

Die alte Betschwester Crescenz ift ebenfalls zu einer intereffanten Geftalt geworden, mit ihrer Frommigfeit und Treue zu dem Saufe, in bas fie als junge Dirne getreten, das sie als das ihrige betrachtet und nach ihren Absichten lenken möchte, um sich Berdienfte beim himmel zu erwerben. But beleuchtet ift fie burch das treue Angedenken, das fie dem alten Thomas bewahrt, ihrem Mitarbeiter bei dem verdienstvollen frommen Werte, den "ledigen Sof" eines Tages der Kirche zufallen zu lassen und durch ihre etwas humoristische Gewissenhaftigkeit: "Warft du benn einmal in beinem Leben verliebt, alte Cenz?" fragt sie einmal Agnes. Die Alte antwortet zögernd, verschämt: "Ra weißt, Bau'rin, daß ich bir's nur gefteh' - jung, gang jung, halt." "Wenn bei dir die Lieb' zu den Kinderfrankheiten gehört hat, dann mußt du nit mitreben", antwortet die gereizte Ugnes, ber die alte Magd Ratschläge erteilen wollte.

Dieses Drama hat — wie wir zu beweisen versucht haben — einen wahren Wert, besonders durch jenen Charakter der bewußten und selbständigen Frau, die ihre Rechte kennt, die sich tödlich beleidigt fühlt, weil man ihr mit Lügen begegnet ist: "Treu an seiner Lüg' haltend, tändelnd und spielerisch, als habe er's mit einer Dirn', nicht besser wie jene.")

Diese Bäuerin vom "ledigen Hofe", erinnert sie nicht ein wenig, trop der grundverschiedenen Situation, an Ihsens Nora, die auch nicht wollte, daß man mit ihr spiele?

Man könnte Anzengruber einen seministischen Dichter nennen. Denn er war nicht bloß jederzeit ein Anwalt der Rechte des Weibes, sondern er stellte nur selten schwache und knechtische weibliche Charaktere in seinen Heldinnen dar. Seine Frauen sind weder Sklavinnen noch Puppen, beren große Lebensaufgabe es ist "s' habiller, se deshabiller

<sup>1)</sup> Zu meiner Freude bemerke ich nachträglich, daß auch Bettels heim (S. 164) eine sehr hohe Meinung von diesem Drama hat und daß sein jynthetisches Urteil mit dem hier Ausgeführten übereinstimmt. Und es möge uns verziehen werden, daß wir weitläufig "beredet" haben, was man nach Bettelheim "besser bewundert".

et babiller" — was übrigens in Bauernkreisen nicht gut angehen konnte. Er hatte vielmehr eine ausgesprochene Vorliebe für die selbstbewußten, "röschen, harben" weiblichen Charaktere — für die "Truzigen". Schon die Vroni im "Meineibbauer" ift eine "Truzige" — wie die Liese im "G'wissenswurm", die selbstbewußt und selbständig ift und die bloß deshalb nicht zur "Truzigen" wurde, weil sie sich nicht in den feindlichen Zuständen befand, wie die anderen. Anzengruber hat eine entschiedene Abneigung gegen jene lymphathische weibliche Schwächlichkeit, die aus der Frau eine unbedingte Untergebene des Mannes macht. Wir werden sehen, wie er auch in den höheren Klassen eine Frauengestalt zeichnet, die nahe daran ist, sich gegen einen Zustand zu empören, der ihre Versönlichkeit zerstört.

Mit der "Trupigen" aber, seinem nächsten Stücke, rückt

er ber Frauenfrage auf dem Dorfe an den Leib.



# Die Trutzige.

"Die Trutige", eine Bauernkomödie in drei Akten, ist, wie von anderen gesagt wurde, "eine Rolle", ja "eine Glanzrolle" und wurde eigens für die berühmte Schauspielerin Gallmeyer im Juni 1878 geschrieben. Aber sie ist trothem mehr als eine Glanzrolle in einer flotten Komödie. Denn die Hauptperson des Stückes ist ein Charakter.

Die Heldin ist ein weiblicher Charakter, der einige Berührungspunkte mit der Agnes vom "Ledigen Hof" hat, eine ihrer selbst und ihrer Rechte bewußte Bauerndirne, die nicht zuläßt, daß man mit ihr Mutwillen treibe. Deshalb mißtraut sie den Burschen, und diese können sie ihrerseits

nicht leiden, und nennen fie eben "die Trugige".

Und man begreift auch, wie sie so geworden ist. Eine Waise und allein in ihrer Hutter dur dem Berge geblieben, mußte sie die Schulden ihrer Mutter bezahlen. "Seit meiner Mutter Tod haus' ich da heroben auf der klein' Wirtschaft, Schulden waren d'rauf, ohne Muck hab' ich gearbeit', Tag und Nacht, und heut' kann mer ihr über's Grab kein'

schuldigen Groschen vorruden."

Es ist die große Basis der Frauenfrage. Wenn ein Weib wie ein Mann arbeitet und von der eigenen Arbeit lebt, warum soll es nicht unabhängig und dem Manne gleich sein dürfen? Anzengruber war nicht so geschmacklos, in seiner Komödie auf die Frauenfrage bezügliche Erörterungen anzustellen. Dieses Stück ist vielmehr lustig und, dem ersten Anscheine nach, ziemlich leicht, mit den gewöhnlichen Couplets; dazwischen närrische Geschichten, wie die von der toten Kahe.

Iene ernsteren Betrachtungen sließen natürlich und ungezwungen aus der Handlung und aus dem Charakter der Heldin. Sie treten namentlich in der Hauptscene hervor, zwischen Liesel, der Trupigen, und Martin.

Zur Kirchweih sind die Burschen und Dirnen des Dorfes im Wirtshaus "Zur goldenen Geis" versammelt, um zu tanzen und Kurzweil zu haben. Aufgebracht gegen die Liesel, die mit ihrer Zunge keinen verschont, gehen sie untereinander eine Wette ein, auch die Truzige, die immer über Liebesleute spottet, zu Falle zu bringen. Sie wählen zu diesem Spaß den schönsten und reichsten Burschen des Dorfes, Martin Wegmacher, damit er ihr zum Jur und Spott Liebe vorspiegeln soll. Iohanna, die Tochter des Wirts, die "af kein' haltbaren Liebhaber trifft", aber sich jetzt des Herzens und der Hand des eben vom Militär entlassenen Wegmacher-Wartl für sicher hält und eine tiese Abneigung gegen die stolze Liesel hat, sagt zum Burschen: "Martin, wann d' mich lieb haft, so bringsts' in d' Schand' und wann d' Alimenten zahl'n müßt!"

Als Liesel ankommt, erlaubt sie ohne Umstände, mit großer Freimütigkeit und Einsachheit, daß Martin Wein und Gebäck ihr vorsetze, aber sie merkt bald, daß man etwaß gegen sie spinnt. Sie läßt sich auch vom Burschen heimsbegleiten und stellt sich ein wenig, als hörte sie auf die Liebesworte, die er ihr auf der einsamen, vom Monde beleuchteten Straße zuflüstert. Sie hat jedoch immer eine beißende und treffende Antwort auf seine süklichen Worte

bereit.

So wird er am Ende verwirrt und sie schleubert ihm ins Gesicht, er sei ein größerer Schurke als die anderen. Denn er sei bis zu ihr hinausgekommen, um ihr die Lüge zu bringen, daß er sie liebe. "Dös is aber die elendigste Lug', die a Mann ein'm Weibsleut gegenüber lügen kann."

"Ich weiß" — fährt sie fort —, "daß du ang'stift bist, mir Lieb' vorzulüg'n und ich weiß auch, daß überhaupt in benen Stucken viel gelogen wird und daß sich manche jahrslang den Himmel af Erd' vorlüg'n, um sich hinterher d'

Höll' heiß z' machen . . . . Na, denk' aber, du triffst auf Eine, die in hartem Abmüh'n ganz weltallein dasteht und sich kein' Freund weiß und dein' dargereichte Hand saßt. All' andern mit einander gelten ihr niz, du bist ihr All's und ihr Einzigst's auf der Welt, dir vertraut sie und laßt dir a', wann etwa amal spater wurd', den Riegel auf. Und wenn sie Ehr' und Ruh' an dich verspielt hat, dann kommen die Andern und lachen und rohren ihr in die stille Hütt': ,din Gans, du, 's war all' a Lug''. Und bei all den Jammer hast du dann dabei z'steh'n als eiserner Schuft, der sich nit rührt und nit biegt."

Diese Scene (I, 9) ist sehr geschickt geführt und ist die Hauptscene der Komödie, die sich im übrigen logisch und

rasch abwickelt.

Eine andere interessante Scene (II, 7) ist die der Mahm Zeidl, die keuchend bis zur Hütte der Liesel hinaufsteigt, um ihr wegen ihres Betragens Vorwürfe zu machen und die das Dirndl so schön heimzuschicken weiß, und zwar ziem-lich gekränkt, weil es ihr scherzweise ihre Jugendsünden vorgerückt hat.

Die Komödie endet, wie vorauszusehen war. Martin giebt die Wirtshaus-Johanna auf, und was er zum Spaße angesangen, endet mit Ernst. Er verliebt sich wirklich in die Liesel und hat keine Ruhe, bis er sich wieder vor die

Trupige wagt und ihre Liebe gewinnt.

Und diese Liebe ist wirklich gewonnen, wie ein Sieg. Denn er muß noch vieles von ihr anhören und hinnehmen, muß den stolzen und tropigen Widerstand des Mädchens wirklich besiegen, dis endlich "die bezähmte Widerspänstige", auch gerührt durch andere Beweise seiner Liebe — so z. B. rettet er sie vor den wilden Dorsburschen, die das Dach ihrer Hütte abtragen wollen — 1) ihm antwortet: "Aber, Martl,

<sup>1)</sup> Nach diesem Borfalle geht sie in sich. Ihr Bater war "ein wen'g resch" gewesen, die Mutter hingegen, "die Rechtschafsenste", die "sich aber a in d' Leut' und d' Welt' 3'schicken g'wuht". Und sie jagt nachdenklich: "No, da mein' ich, 's is Zeit, daß ich 'm Bater 's Maul verbiet' und d' Wutter amol reden laß!" (II, 10).

bu bift ja a heller Narr!" und sein Weib zu werden ein- willigt.

Setzt erst klärt sie vor allen Leuten die Geschichte mit dem armen Anton auf, einem verstümmelten Soldaten, der ihr als kleinem Mädchen das Leben gerettet hatte und den sie gerade in diesen letzten Tagen in ihre Hütte aufgenommen hat. Dies hatte zu allerlei Gerede Anlaß gegeben. Sie wollte sich aber bisher vor keinem, auch vor Mahm Zeidl nicht, zu Aufklärungen herablassen.

Und die Spottvögel im Wirtshause "zur goldenen Geis", die aber bei dem ganzen Vorgange nur Spott auf sich selbst

gelaben haben, rufen einstimmig:

"Hoch, hoch, d'fünftig' Wegmacherin!"



### Band und Berz.

Sieht man näher zu, so erkennt man, daß unter ben bisher besprochenen Dramen Anzengrubers "Der ledige Sof", obwohl das Stück in bauerischen Kreisen spielt, bennoch in der Hauptperson über das Niveau bäurischen Fühlens und Denkens hinausragt. Großartige Verbrechen und großartige Entsagung kann man wohl auch in Bauernkreisen treffen. Der Meineidbauer steht vor uns da als eine vollkommen wahre und bedeutende Geftalt. Durch fortwährendes Grübeln, durch Menschenbeobachtung, verbunden mit innigem Leben mitten in der freien Gottesschöpfung kann sich in durch Unglück erprobten und gehärteten Naturen auch eine besondere, tiefere Weltanschauung, ja Weisheit, bilben, die zur Lebensnorm wird. Und der Steinklopferhanns und der Hauderer find uns nicht unwahrscheinlich. Aber daß eine Bäuerin — fie mag einerseits noch so selbständig und anderseits in unschuldigen und frommen Verhältnissen aufgewachsen sein — beshalb auf den geliebten Mann verzichte, weil er kein Tugendideal ift, ist nicht leicht anzunehmen. Auch in höheren Klassen wäre eine solche Ausnahmeperson schwer anzutreffen.

Der Fehler liegt nicht etwa im Charafter der Agnes. Er liegt nur darin, daß er in Bauernkreise verlegt wurde. Man denke sich beispielsweise eine Nora oder eine Hedda

Gabler unter öfterreichische Bauern versett!

Der Dichter fühlte wohl, vielleicht unbewußt, das Unpassende der Sache. Er benannte daher das Stück einfach Schauspiel, ließ alle Gesangseinlagen weg, und die Personen, selbst Therese Kammleitner, — mit Ausnahme der Dienst= boten — reden ein nur leicht dialektisch gefärbtes Hochdeutsch.

Ganz Hochdeutsch, mit nur sehr leisen konventionellen dialektischen Anklängen — wie etwa bei Mosenthal, Nissel und in Wilbrandts Schauspiel die "Eidgenossen" — ist ein anderes schon drei dis vier Jahre vor dem "Ledigen Hof" (1873—74) geschriebenes Trauerspiel in vier Akten, "Hand und Herz". Hier ist der Dichter noch dazu dem heimatlichen Boden ganz entrückt. Denn das Stück spielt in der Schweiz. Es hätte ebensogut anderswo und in höheren Ständen spielen können.

Schon der Titel gemahnt an das "junge Deutschland". Man denkt unwillkürlich an Gutkows "Werner oder Herz und Welt" und an Ludwigs auf jungdeutschen Bahnen einherschreitende "Rechte des Herzens". Aus Versehen, aber richtig, nennt Abolf Bartels dieses Stück ein bürgerliches Trauerspiel — obwohl es sich durchaus nicht, wie er meint, auf der Bahn von Hebbels "Maria Magdalena" bewegt. Als halbmißlungen wird unser Trauerspiel von Bartels bezeichnet. Auch von anderen Kritikern wird es wenig beachtet. R. M. Meyer erwähnt nicht einmal den Titel. Kur Servaes hält es, wieder nach entgegengesetzer Richtung übertreibend, als "für den Dichter besonders charakteristisch", und als einen "Höhenpunkt seiner Kunst".

"Hand und Herz" ist ein Tendenzstück. Als Drama, das bestimmt ist, eine These zu beweisen, nämlich die Notwendigkeit der Ehescheidung, hat es — das muß man zugeben — seinen Zweck erreicht. Und es gelangt mit Wirkssamkeit, mit Anschaulichkeit, mit Einsachheit der Mittel zu einem erschütternden und nach der Prämisse logischen Schlusse. Wir dürsen jedoch nicht vergessen, daß ein dramatisches Werk keine gerichtliche Anklageschrift ist. Es ist eben ein Kunstwerk. Und wenn sein polemischer Zweck auch erreicht ist, so will das noch nichts bedeuten in Bezug auf seinen künstlerischen, den wir hier allein zu betrachten haben. —

Katharine, die Tochter eines reichen Müllers in einem Schweizerdorfe, verliebt sich in einen jungen Dorfstutzer und

Don Juan, einen "Tanzbobenkönig", der sie um ihren "Geldsäckel und hübsches Gesichtchen" heiratet. Nachdem er ihr ganzes Vermögen durchgebracht, verschwindet er. Das arme Weib verläßt ihr Heimatsdorf, geht über Land, Arbeit zu suchen und tritt als Magd in das Haul Bellers. Die beiden verlieben sich und heiraten. Denn sie hat nicht den Mut gefunden, ihm das Geheimnis ihres Lebens zu enthüllen. "Er mag wohl schon gestorben sein", dachte sie.

Dies ift der heikle Punkt des Dramas. Wie hat sie glaubwürdig machen können, daß sie noch ledig sei? Es heißt zwar im Stücke, sie habe ihren Trauschein an der Kerze verbrannt und sich unter ihrem Mädchennamen trauen lassen. Aber wie hat sie das Heiratsausgebot ergehen lassen können, ohne den Schein von ihrem Heimatsdorfe, daß sie ledig sei? Denn falsche Dokumente hat sie nicht vorgebracht. Uedrigens ist ihr ganzer Charakter zu edel dazu. Ihrem zukünstigen zweiten Manne kann sie ihr vergangenes Leben verschweigen, zumal da er nicht darnach fragt. Ihm freiwillig alles zu gestehen, hindert sie anderseits ihre Leidens sichaft. Aber wie konnte sie es der Behörde verschweigen? Und die Verhältnisse in solchen Dingen sind im Lande geordnet. So z. B. läßt sich ihr zurückgekehrter erster Mann sofort den Trauschein aus dem Kirchenbuche ausziehen.

Diese schwerwiegende Einzelheit merkt man aber nur bei reiferer Ueberlegung. Das Drama ist mit solcher Rasch= heit und Geschicklichkeit geführt, daß man über diese zur Entwicklung der These notwendige Unwahrscheinlichkeit glatt

hinweggeht. —

Doch der erste Mann kommt aus dem Zuchthause zurück, worin er draußen im Reiche eines großen Diebstahls wegen vier Jahre gesessen hat. Er ist nunmehr ein vollendeter Hallunke, chnisch und roh. Sein erster Gedanke ist, sein Weib aufzusuchen. Sie ist eine gute Wirtin — sagt er bei sich — und sicherlich wird sie in diesen Jahren einen schönen Sparpfennig beiseite gelegt haben; und er hofft, bei ihr ein warmes Nest zu finden.

Als er entdeckt, daß sie das Weib eines anderen ge=

worden, denkt er sofort daran, aus seinem gesetlichen Rechte Nugen zu ziehen, wenn sie ihm nicht immer wieder eine Handvoll Geld gebe, und droht, sie wegen Bigamie ins Zuchtshaus zu bringen. Dazu kommt noch die Eisersucht und das glühende Berlangen, sich zu rächen, als sie ihm ins Gesicht schleudert: "Ich habe ihn genommen, weil er allzeit so rein und sittig war, wie du dein Lebelang unflätig und liederlich, weil er allzeit so gerade und ehrlich war, wie du dein Lebelang verlogen und falsch, ich habe ihn genommen, weil er allzeit so liebreich und rechtschaffen war, wie du dein Lebe-

lang roh und schlecht".

Ratharine geht einen Mönch in der Beichte um Rat Dieser erklart ihre zweite Che für null und nichtig, und schreibt ihr vor, aufrichtig zu bereuen und aus jenem Haufe, wo sie gelogen hat, zu fliehen, und zwar auf der Stelle. Er werde ihr einen Brief für eine alte Verwandte von ihm mit= geben, die in Simpeln wohnt. Die Unglückliche sträubt sich zwar dagegen und sagt, mit einem leichten Anflug von Deklamation, der an Gustow erinnert: "Rull und nichtig, die beste Zeit meines Lebens null und nichtig, wo ich war und sein konnte, was mir zukam — ein rechtschaffen Weib!! . . . . . Barmherziger Gott, es lacht und weint zugleich in mir -! Wißt ihr benn wohl, wie eines Menschen Herz beschaffen ist? Woher auch? Wit keiner von uns, wo das Herz mehr gilt als bei Männern der Kopf, sollt ihr ja verkehren. Ihr schreibt mir vor, ich soll bereuen, aufrichtig bereuen — daß ich glücklich war!! Rann man das —? Rann man den himmel aufrichtig belügen? Ift denn nicht mit dem Manne, der mich bis zu Haß und Abscheu treibt, das Sakrament entheiligt, - gilt Euch die She mit dem Manne bes Bergens nichts? D habt ihr feinen Spruch, ber trennt, was ein anderer Spruch verbunden?" Zulett aber fügt sie sich und verspricht Gehorsam.

Inzwischen beträgt sich Görg Friedner so unverschämt und brutal in Wellers Hause, er bezeigt einen berartigen Cynismus, daß der Augenblick kommt, wo dieser in blinder But sich auf den Schurken stürzt und ihm den Garaus macht. Jett endlich gehört Käthe ihm allein. Da tritt entsetzt ein Anecht herein und berichtet mit vor Schreck noch erstickter Stimme, daß die Käthe von der "hohen Wand" gestürzt ist. Hans, ein blöder Anecht, der die Worte des Mönchs gehört hatte, war ihr nämlich gefolgt, um "seine Bäuerin" mit Gewalt wieder heimzubringen, ist beim Ringen mit ihr ausgeglitten und hat sie in den Abgrund nachgeschleppt. 1) — Weller übergiebt sich selbst dem Gerichte. Er wird nichts zu seiner Entschuldigung vorbringen. So wird Käthe als sein ehrlich Weib begraben und er bald vom Leben befreit werden.

Schauerlich endet so dieses Drama der Shescheidung. Aber man kann nicht leugnen, daß ein solches Ende das einzige logisch mögliche ist. Die Lage ist so gespannt, daß kein anderer Ausgang denkbar ist. Ausgenommen vielleicht den vom guten, frommen Mönch Augustin angedahnten, daß sich das arme Weib nach Simpeln zurückziehen sollte, unter die Flügel der Kirche, in die unermeßliche Sinsalt des blinden Gehorsams und der unbedingten Unterordnung, der Ausopserung der eigenen Person an ein großes, wohlthätiges Gese, wie das von der Unlösbarkeit der She ist.

Auch wenn der Verfasser es nicht selbst gesagt hätte, würde man — wie Bettelheim (S. 188) bemerkt — in diesem Drama "eine saure Arbeit" erkennen.

Die Charaktere der drei Hauptpersonen sind tief aufgefaßt und mit großer dramatischer Krast gezeichnet. Namentlich Görg Friedner, der erste Gatte der Käthe, ist ein trefflich gelungener, genialer Lump. Großartig ist seine gemützliche Scene mit Weller (III, 5). "Das ist das Fürchterliche an seinen Reden, daß er mit jedem Worte recht hat, und so darf er es sich denn auch herausnehmen, sich den anständigen Menschen gegenüber zu blähen und zu sagen: "Ach, Schwager, wir sind doch allzusammen ein Gesindel, sonst fänden wir uns nicht untereinander auf der Welt ab.""

<sup>1)</sup> Angesichts der klaren Erzählung des Hergangs im Stück (IV, 2) begreift man wirklich nicht, wie Bettelheim (S. 188) von Mord und Selbstmord reden kann.

<sup>2)</sup> Servaes, S. 36.

Aber mit jenem großen Gerechtigkeitsgefühle, das in Anzengrubers Bergen tief wurzelte, ben es schmerzte, ben "noch glimmenden Docht zu zertreten" und der auch bei der Schuld jeden bewirkenden und mildernden Umstand berücksichtigt, sodaß wir bei ihm nie einem vollständig bösen Schurken begegnen, trägt Gorg Friedner nicht die ganze Schuld an feiner Niederträchtigkeit. Er begann das zu werden, was er ist, seit dem Tage, als ein Fürst Schelmufsty seine Schwester entehrte und er fah, daß die Seinigen - wie die Beineckes in Sudermanns "Ehre" — bes Gelbes wegen die Schulb "Die Schwefter durfte ihm nachlächeln, Die verziehen. Mutter nickte in ihrem Stuhl, ber Bater griff an Die Dute und ich — spuckte hinter ihm aus. Hoho, dachte ich, meint ber, er sei hier auf ber Welt überall zu Gaft geladen, weil er mit goldenem Löffel zulangen kann? Nun, so wirst bu auch kein Narr sein und hungern, sondern mit der ledigen Hand in die Schüffel greifen." Etwas ähnlichem werden wir im "Faustschlag" begegnen. Und, wie schon oben gesagt wurde, wer Unrecht thut, begeht auch die Schuld, daß er seine Nebenmenschen, benen er bas Unrecht zugefügt hat, oft zu Bosewichtern macht. So entsteht hier aus der Schuld jenes lafterhaften Mannes Borgs Abirrung vom rechten Wege und aus dieser, mit dem Unglud, die Schuld ber Ratharine, die mit verdoppelter Kraft Berbrechen und Strafen nach sich Es ift fast, als habe ber Dichter in seinem Drama die furchtbare Rette der Schuld zeigen wollen, die fich mit bem Unglud zusammenflicht. Wie Schiller fagt: "Das eben ist der Fluch der bosen That, daß sie fortzeugend Boses muß gebaren."

Käthe ist anschaulich, "durchsichtig deutlich", mit ihrer Leidenschaft und ihrer Rechtschaffenheit und mit dem schausbernden Abscheu, den ihr der Gedanke einflößt, sie könne gezwungen werden, zu ihrer ersten Enttäuschung zurückzukehren. Und aus ihrer Beichte fühlt man, troß einiger deklamatorischen

Stellen, eine wirkliche Angst heraus.

Unter den Nebenpersonen, die das Bild vervollständigen, ragt die Gestalt des Ammanns mit seiner Botanisiertrommel

bervor. Sie ist eine der schönsten in Anzenarubers Dramen. Er gehört zur Familie der Unterdrückten, von Unrecht oder Unglud Getroffenen, ju benen g. B. ber Großtnecht im "Meineidbauer" zählt. Er erinnert mit seiner etwas traurigen Ruhe an einige Figuren Grillparzers. Er ist ein Philosoph. Aus den Enttäuschungen des Lebens hat er jene Rube und jene Heiterkeit gewonnen, wodurch er wünscht, daß "die liebe Erde ein Tummelplat der Begetabilien werde: sie würde dadurch gar nichts verlieren". Er hat auch einmal Katharine geliebt und wurde bei ihr von Borg Friedner ausge= Er kummerte sich baber um kein Weib weiter. Dieser Charafter bient dazu, die freie Schurkerei Gorgs in ein noch grelleres Licht ju feten. "Gin sonderbarer Beiliger, wo er einmal jum Effen niederfitt, ba halt er auf reines Tischzeug und beklert ihm's Giner, so steht er auf und geht hungrig davon" — fagt Görg braftisch von ihm. —

Aber diese Häufung von Düsterem und Schauervollem, das sich auf einen Bigamiefall gründet, weil ein niederträchtiger Gatte eine entehrende Strafe abbüßt, wosür in fast allen europäischen Staaten die gerichtliche Scheidung besteht, giebt dem Drama etwas Unangenehmes, und wir sehnen uns nach der frischen und lustigen Lebenstraft der österreichischen Bauern

unferes Dichters zuruck.



### Elfriede.

Das Trauerspiel "Hand und Herz" konnte sich im Wiener Stadttheater nicht behaupten. Aber schon im Jahre 1872 hatte Anzengruber sein erstes hochdeutsches Stück geschrieben. Nicht aus innerem Drange, sondern weil auch das Burgtheater etwas vom geseierten Versasser des "Pfarrers" und des "Meineidbauers" aufzuführen haben wollte. Es ist das Schauspiel, ja Gesellschaftsdrama, in drei kurzen Akten "Elfriede".

"Man wird einmal mübe, immer darzuthun, wie Hans die Gretel friegt oder nicht friegt", sagte einmal Anzensgruber. Mit anderen Worten, er verlangte, daß im Drama irgend eine wichtige Frage behandelt werde oder anklinge. In dieser "Clfriede" nun wird eine Frage behandelt, die mit einem etwas weiten und unbestimmten Namen die Frauenfrage benannt wird. Und diese Frage war bestimmt, einen immer größeren Raum im zeitgenössischen Drama einzunehmen.

Es handelt sich in diesem Schauspiele um die Stellung der Frau in der Familie. Anzengruber rügt zwar durch den Mund seiner Hauptperson, daß der Gattin eine so geringe Machtbesugnis im Hause gegönnt sei. Aber vielleicht wegen seiner Abneigung gegen radikale Angriffe, gegen schonungslosen Krieg, wobei zu oft wahre, lebendige Kräfte verletzt werden und verloren gehen und das rechte Maß übersschritten wird, hat er sich hier darauf beschränkt, die Kon-

venienzehen anzugreisen, die Heiratsgeschäfte, in denen nie eine Berschmelzung der Charaktere stattfindet, jene Berbindungen, in denen Gleichgültigkeit herrscht und die Lange-weile gähnt.

"Liebe Mutter. Sie haben meine nunmehrige Frau wert gefunden, Ihre Schwiegertochter zu heißen und ich habe Ihren Bunich erfüllt" — sagt Guftav. Elfriedens Gatte, zu seiner Mutter. Und so leben seit sieben Jahren die beiben Gatten zusammen, gleichgültig gegeneinander, ohne beiberseits ihr Innerstes zu kennen. Gustav erlaubt sich auch, hie und da Liebesglück außer der Ghe zu suchen, und glaubt seine Gattin hinreichend dadurch zu entschädigen, daß er gegen sie liebenswürdig und höflich ist, mit jener überlegenen Neigung, womit man Kinder behandelt. "Mein Rind" redet er sie immer an, und als ein folches, als ein "Die Frauen sind Kind, betrachtet er sie auch wirklich. nichts mehr, das macht fie eben so reizend, das muffen fie sein", und er fügt galant hinzu: "woher nahmen sonst unfere Aleinen die allerliebsten Rücken und Launen, wenn nicht von Euch?"

Und so hätten sie jahrelang weiter leben können, wie unzählige ähnliche Verbindungen in der guten Gesellschaft fortdauern. Allein Elfriede ist nicht jenes unbedeutende Kind, wie ihr Wann denkt, ohne daß er sich je die Mühe genommen hätte, zu untersuchen, ob in jener vollendeten Puppe etwa ein menschliches Wesen mit eigenen Pslichten und Rechten stecke. "Dir din ich eine Fremde gewesen und geblieben!" — ruft sie in der Stunde der Krise aus.

Und diese Krise, die eben das Drama bildet, ist die Nachricht, die Elfriede von einem armen jungen Manne empfängt, den sie vor ihrer Ehe gekannt und geliedt hatte. Er verreiste dann nach Ostasien, wo er starb. Sie empfängt jett mit seinem letzten Gruße sein Bild und einen Brief. Durch die Eifersucht erwacht in Gustav zugleich mit der männlichen Brutalität, die ihm die gewöhnliche Maske höflicher Galanterie vom Gesichte reißt, die Erkenntnis der Wirklichkeit. Er schaut nun zum erstenmal die wahre Ge-

ftalt des Weibes, das ihm zur Seite lebt. Jenes Ereignis stellt auf einen Augenblick ihre beiden wahren, von allen Gesellschaftsheucheleien freien Versönlichkeiten einander gegenüber.

Es entsteht jetzt in Gustav die Achtung und Liebe zu seiner Gattin: "Ich fand dich stolz, sinnig, treu, ein ganzes Wesen... Zum erstenmal trat mir ein Weib entgegen, wie es dem Mann verheißen ward: die Gehilfin." Esfriede überwindet bald den Unwillen, in dem sie auch ihr Kind von sich trieb, und es kommt eine Versöhnung zustande, um dem Drama den guten Schluß zu geben, den das Publikum so liebt, da es in seinen altererbten Ueberzeugungen nicht gestört werden will und es in jener Zeit noch weniger als heutzutage sein wollte.

Auf den ersten Blick tritt in dieser Elfriede eine Verwandtschaft mit Ihsens Nora vor die Augen. 1) Auch die Einzelheit, daß sie das Rind von fich wegjagt, nähert fie dem vielbestrittenen norwegischen Drama. (Uebrigens ift ber haß gegen die Kinder, der im Bergen beleidigter Gattinnen wach wird, ein psychologischer Bug, von bem bie alte Medea vielleicht das erfte Beispiel auf der Bühne ift.) Bei Anzengruber jedoch ruft die Heldin sofort das Kind zuruck, wie auch das Berliner Bublikum durch einen Schrei der Kinder Nora von ihrem Vorhaben abgehalten sehen In diesem Drama bes öfterreichischen Dichters ift wollte. bem Beibe vielfach Unrecht vom Gatten geschehen und bas ganze tragische Moment des Werkes beruht auf dem äußerlichen Umstande, daß jene Verbindung eine Konvenienzehe Im norwegischen, im Ibsenschen Drama hingegen ist die Ehe Noras mit Helmer eine der glücklichsten. eben macht die These wuchtiger, und trägt das dramatische Moment — um nicht zu fagen: die Schulb — weit über die Bersonen des Dramas hinaus, in das innerfte Gefüge der

<sup>1)</sup> Nachträglich habe ich bemerkt, daß dieser Vergleich schon von Servaes (S. 46) angestellt wurde. Es ist nichts Bunderbares dabei. Man sollte sich eher über den Mangel einer solchen Zusammenstellung wundern.

Gefellschaft selbst hinein, von der wir ein Teil sind. Dies ift das Geheimnis der gewaltigen Wirkung des Ibsenschen Dramas.

Elfriede ist, wie man sieht, eine abgeschwächte Nora<sup>1</sup>), die eine schöne, übrigens ganz gerechte, Tirade in der Gipfelsene mit ihrem Gatten von Stapel läßt, nachdem dieser den letzen Brief und das Bild des jungen Mannes, den sie einst geliebt, ihr aus der Hand gerissen hat. Es ist eine sehr wirtungsvolle Scene (II, 3), und sie könnte das Schlacht-roß einer Schauspielerin werden, sodaß man nicht begreift, weshalb diese "Elfriede" keinen besseren Ersolg gehabt hat. Diese Scene erinnert stark an Dumas, der es auch liebte, in der Mitte seiner Dramen ihre moralische These durch solche glänzende Tiraden erörtern zu lassen. —

In diesen letzten Jahren ging über die italienischen und deutschen Bühnen ein Drama von Giuseppe Giacosa, vom gleichen Inhalte und das eben den Titel führt: "Die Rechte der Seele" (I diritti dell' anima). Es wird darin die Frage behandelt, ob der Gatte das Recht der unbedingten Herrschaft über das Tiefste der Seele seiner Frau habe.

Alles in allem genommen ift das Schauspiel "Elfriede" gar nicht so mißlungen, wie manche Kritiker, z. B. Bartels, glauben. Es ift aber auch kein vorzeitiger Ibsen, wie Servaes anzunehmen geneigt ift, und — kein echter Anzengruber; eher, wie bereits angedeutet wurde, ein Dumas oder Sardou. Der Dichter hatte seine These zu fest im Auge und ließ die beiden-Hauptpersonen in einer blassen thpischen Allgemeinheit verbleiben. Elfriede ist die vollendete Dame des reichen Bürgerstandes, darauf bedacht, sich nicht bloßzustellen und nicht sehlzugehen, und außer ihrer großen Rede (II, 3), worin sie wirklich glänzend ist, aber doch nur zum Sprachrohr des Dichters wird und die allgemeinen Rechte ihrer

<sup>1)</sup> Schon Servaes hatte geschrieben (S. 43): "Doch ist Ihsen ber weitaus Radikalere und wohl darum erfolgreicher. Elfriebe sagt: 'Gieb mich frei!' — dagegen Nora: 'Ich mache mich frei!' Das social Ansechtbare ist meist das dramatisch Bollgültigere."

Rlasse und ihres Geschlechtes vertritt, hat sie keinen origi=

nellen Ausbruch und keinen individuellen Bug. —

Um etwas Heiterkeit ins Stück zu bringen, hat Anzengruber einen Kauz von Gelehrten eingeführt, der aus Ostassen kommt und sich mit treffendem Witze über die Unvernünstigkeit unserer modernen Sitten und Anschauungen ausläßt. Er ist eine originelle Person, die interessiert durch das, was sie spricht, aber sie hat keinen dramatischen Wert. Hie und da, besonders am Schlusse, giebt er auch etwas philiströsen hausbackenen Witz, etwa in der Art des Benedirschen Lustspiels, zum besten.

Dennoch begreift man nicht recht, weshalb "Elfriede" bei dem geringen Reichtum an guten deutschen Schauspielen nicht den Weg über die Bühnen gefunden hat, denn das Stück ist sehr gut aufgebaut und das Interesse ermattet

nie barin.



## Die Tochter des Aucherers.

Man wird es schon gemerkt haben, daß Dramen, wie "Hand und Herz" und "Elfriede" aus dem eigentlichen Bereiche Anzengrubers fallen. Sein Gebiet, auf dem er mit Selbstherrlichkeit waltet, ist das Bolksstück, oder noch genauer, das Bauernstück. Er hat diese Gattung zu litterarischer Ehre erhoben. Er wurzelt sest im Boden des österreichischen Dorfes. Und sobald er ihn verläßt, verliert er, wie der Riese Antäus, seine Kraft.

Allein auch auf einem anderen nahestehenden, verwandten Boden war Anzengruber heimisch. Als geborener Wiener, der selten aus dem Weichbilde der Kaiserstadt herauskam, kannte er natürlich das Wiener Leben in bürgerlichen Kreisen vollkommen. Besonders vertraut war er mit dem Wiener Vorstadtleben. Und der Boden zwischen Stadt und Land, der Wiener Vorstadtboden, ist ein anderes fruchtbares Feld der dramatischen Thätigkeit unseres Dichters. Durch ein Stück, daß eben in diesen Kreisen spielt, durch "Das vierte Gebot", wurde er auch draußen im Reiche bekannt und anerkannt.

Ein neues Clement tritt in diesem anderen Zweige seiner bramatischen Dichtung hervor. Wie alle benkenden Menschen der letzten Jahrzehnte, konnte sich auch Anzensgruber der socialen Frage nicht verschließen. Durch die große Menschenliebe, die der Nerv seines Wesens und Dichtensift, streift er auch in seinen Bauernbramen die sociale Frage

und steht immer auf Seiten der Kleinen, der Demütigen, der Armen. Stärker aber, wiewohl nie heftig und radikal, geschieht dies in den bürgerlichen Stücken. Anzengruber ist kein "radikaler Stadtmensch" gewesen, wie Bartels sagt. Er ist kein "socialer Dichter im modernen und besten Sinne des Wortes" gewesen — wie der gleiche Kritiker meint —, sondern bloß ein socialer Dichter, und vielleicht auch im besten Sinne. In seiner Brust schlug eben ein warmes Herz für alle Mitmenschen.

"Das vierte Gebot" wurde 1877 geschrieben. Aber schon vier Jahre vorher (1873) hatte Anzengruber den ersten Versuch im bürgerlichen Wiener Stücke gemacht, mit der "mißlungenen" (wie Bartels sagt) oder "halb mißsglücken" (wie Bettelheim urteilt) "Tochter des Wucherers".

Der Konflikt zwischen einem Vater, der seine Tochter liebt, und dieser, die fein erzogen und von edler und hober Naturanlage, die sittliche Verderbtheit des Urhebers ihrer Tage sieht, an den sie dennoch die natürliche Pflicht und die instinktivste Reigung bindet — dieser Konflikt zwischen einem Bucherer und der eigenen Tochter konnte den Stoff für ein starkes und menschliches Drama abgeben. Anzengruber hat fich mit diesem einfachen Konflitte nicht begnügt. Er hat dazu Verwickelungen mit hineingezogen, aus denen Theatereffette hervorgeben follten. Anstatt die awei Charaftere in ein belles Licht zu ftellen, einerseits ben Charafter des Wucherers Dehrlein, der die Familiensöhne in die Falle zu ziehen und in der richtigen Stunde zu rupfen weiß, und anderseits den seiner Tochter Mathilde, eines weiblichen Charafters von Anzengruberschem Ernste und Anzengruberscher Thatfraft, verbunden mit einer edlen Seele unter einer etwas ffeptischen Augenseite, die von der Umgebung kommt, in der sie lebt — hat er es voraexoaen. Bater und Tochter in die abenteuerlichste Komödienverwirrung zu verwickeln: der Wucherer nämlich bedient sich der Tochter, um junge Leute aus guter Familie in sein Haus zu locken. Aber wie sich biese zu solch nieder= trächtigem Spiele hergiebt, versucht der Dichter vergebens

zu erklären. So etwas läßt sich eben nicht erklären, ohne die Würde jenes Charakters von Grund aus zu zerstören. Denn ein= oder zweimal konnte das Spiel gehen. Doch beim dritten und vierten Male mußte Mathilde, die eine verständige Person ist, dahinterkommen und ihre Beteiligung verweigern. Denn es ist ein schändliches Spiel. Sie muß nämlich die Hulbigungen der jungen Leute und ihre reichen Geschenke annehmen und ihnen ihre Hand zussagen. Mittlerweile machen die Unbesonnenen Schulden über Schulden. Das Geld leiht ihnen der Bater des Mädchens gegen Bucherzinsen. Wenn dann der Hochzeitstag kommen soll, rückt der Wucherer mit den Wechseln heraus, und aus der She wird nichts.

Einer der jungen Leute, der sich auf diese Weise ruiniert hat, jagt sich eine Kugel durch den Kopf. Bon seinen Eltern, die ins äußerste Elend geraten — denn es ist für sie eine Ehrensache, die Schulden des unglücklichen Sohnes zu tilgen — stirbt die Mutter vor Gram und der Bater geht betteln. (Diese Gestalt des dem Trunke ergebenen Bettlers, den wir im ersten Akte als wohlhabenden, friedsamen Bürger gesehen haben, erscheint uns — was auch immer Bettelheim zu dessen Lobe sagen mag — zu sehr einem Zerrbilde nahe, als daß es uns rühren könnte.)

Ein junger Offizier, ein Busenfreund des unglücklichen Selbstmörders, will ihn rächen. Er macht der schönen Mathilde den Hof, läßt sich scheindar, wie seine Vorgänger, in die Falle locken. Aber am Tage vor der Hochzeit zahlt er seine Wechsel pünktlich, und als alles zur Trauung bereit ist und die Hochzeitsgäste versammelt sind, erklärt er, er habe nur den Tod seines Freundes rächen wollen, und er wolle nichts von der Tochter des Wucherers wissen.

Als Intriguen- und Effektbrama, in dem keine folgerichtige Entwickelung der Charaktere, noch klar ausgeführte Situationen nötig waren, sollte das Stück hier, mit dieser Rache gegen Bater und Tochter abgeschlossen sein.

Allein wir haben schon gesehen, daß Anzengruber zu-

gleich die Absicht hatte, uns einen psychologischen Konflikt vorzuführen: die Liebe nämlich, die aufrichtige Liebe, die in Wathilde zu dem jungen Offizier erwacht und die das Licht ist, das die Finsternis ihres Gewissens erhellt, ihr

die Schmach ihres Lebens zeigt.

Um nun diesen Zweck zu erreichen, genügt es nicht, daß sie ihrem Bräutigam Ferdinand freiwillig ihr ganzes schmachvolles Leben erzählen will. Es genügt nicht ihr langes Zwiegespräch mit ihrem Bater (IV, 2), worin die Traurigkeit und Schande des ganzen vergangenen Lebens von Bater und Tochter ans Licht kommt. Des genügt nicht, daß sie das Baterhaus verläßt und von ihrer Hände Arbeit lebt. Es genügt nicht einmal das sentimentale Motiv (das Anzengruber später im "Ledigen Hof" wieder gebrauchen wird), daß Mathilde die uneheliche Tochter Ferdinands an Kindesstatt annimmt — was wohl ein Beweis der großen Liebe zum Manne, von dem sie scheiden muß, sein soll, ungefähr wie das Gegenteil, nämlich das Berstoßen oder Verstoßenwollen der Kinder (in "Elfriede"), ein Zeichen des Hasses zum Manne ist.

Um Teilnahme und wahres Mitgefühl für einen Charafter, wie die Tochter des Wucherers ist, zu erwecken und ihre Bekehrung anschaulich und glaubwürdig zu machen, wäre es nötig gewesen, ihn zu vertiesen und viel ausgeprägter zu zeichnen, als Anzengruber mit seiner blassen Repertoiresigur gethan hat. Es hätte eine scharfgezeichnete Individualität werden müssen, damit man ihn lebendig

sehen und an ihn glauben könnte.

So hebt sich auch Ferdinand zu wenig hervor. Er besitzt zu wenig Persönlichkeit, als daß wir für ihn wahre Teilnahme gewinnen könnten. In den ersten Akten ist er ein glänzender Offizier, eine persekte Liebhaberrolle — nichts

<sup>1)</sup> Dehrlein hatte nämlich die Wutter der Mathilbe, die ein reiches Fräulein war, geheiratet, um einen Fehltritt ihrer Jugend zu bedecken, und hielt sich nun für berechtigt, das Schandgelb durch weitere Schande zu vermehren. Als sie dann nach Jahren sich wieder einmal mit dem Jugendgeliebten vergaß, schonte er sie nur deshalb, weil Mathilbe, damals noch ein Kind, ihm unbedingten, blinden Gehorsam versprach.

Dann nach der Entscheidungsscene, wo er mit weiter. Mathilde bricht und den toten Freund rächt, bekommen wir ihn im letten Afte sogar in der Rolle des Witigen, bes "attore brillante" zu sehen. Wenn Solches nun auch im wirklichen Leben vorkommen mag, wo niemand ewig trauert und verpflichtet ift, fich fortan jeglicher Regung ber Fröhlichkeit zu enthalten, so ift es hingegen auf der Buhne anstößig, wo es, der Regel der Perspektive wegen, nötig ift, nicht sofort eben die Verson, die eine tragische Rolle spielte, in einer harmlosen und witigen Rolle wiederzusehen. mögen ja einige seiner Worte gelungen sein, wie 3. B. als er einen schweigsamen Freund mit dem Bemerken vorstellt, daß er seit nahezu dreizehn Jahren seiner alten tauben Quartierfrau von einem Logis zum anderen hinfolgte, bis zu ihrem letten Logis, "das aber keine Aftermiete erlaubt — sie ist näm= lich geftern begraben worden." Aber folder Wit zerftort seine bramatische Persönlichkeit. —

Nahe liegt der Gedanke an andere berühmte Wucherer der Weltlitteratur, die alle Juden sind und ihre Töchter lieben. Ohne an Grillparzers Jsaak und die Jüdin von Toledo, an Walter Scotts Isaak und seine Judith zu denken, genügt es, an das große Shakspearische Borbild zu erinnern. Aber Dehrlein ist kein Jude und er liebt seine Tochter eigentslich nicht. In beiden wird der angeborene Schachersinn durch den Haß gegen die Witmenschen bestärkt und gewissermaßen gerechtsertigt. Bei Shylock kommt zum allgemeinen Christenhasse das Unrecht, das ihm von seiner Tochter Jessika geschieht, die mit einem christlichen Gedemanne und den Goldsäcken des Baters davonläuft. Dehrlein haßt die Menschen und besonders die "süßlichen Gecken", weil er sich durch die Hergebung seines "ehrlichen Namens", um den Fehltritt seiner späteren Gattin zu bedecken, entehrt hat.

Bei dem übrigens auch ganz verschiedenen Verlaufe der Handlung in unserem Stücke kann von Anlehnung an Shakespeare nicht die Rede sein. Sollte gleichwohl Anzengruber der erste Gedanke zur Abfassung seiner "Tochter des Wucherers" vom "Kausmann von Benedig" gekommen sein, so würde dies sein Verdienst nicht im mindesten verringern, wenn nur sein Drama vorzüglich wäre. Leider aber kann unser Urteil über dasselbe von dem der Zeitgenossen nicht verschieden ausfallen. Das Schauspiel ist nicht gelungen. Es ist schlecht ersonnen und schlecht ausgeführt. Es wird vielleicht eine Zuhörerschaft von bescheidenen Ansprüchen unterhalten und interessieren können, allein vor der Kritik hält es nicht stand.



# Ein faustschlag.

Die sociale Frage, die ewige, harte, finstere sociale Frage, die über unserer Epoche wie eine drohende Wolke hängt und die vielleicht das Kätsel ist, dessen Lösung die Sphing der Zeit uns vorbehalten hat — diese gewaltige Frage hätte den Gegenstand von Anzengrubers Schauspiel "Ein Faustschlag" (vom September 1877) abgeben, oder wenigstens dessen Seele,

deffen Inhalt fein sollen.

In der That stößt man darin auf Arbeiterdeputationen, Fabriksherren, Industrielle, Fabriksbeamte. Es kommt darin auch eine Arbeitseinstellung in allen Regeln vor, mit Einschlagen von Fensterscheiben und der sensationellen Spisode eines Menschen, der bereit ist, mit Hilse einer Petroleumkanne die ganze Fabrik in Brand zu stecken. Man redet darin auch sehr schöne Sachen, die noch heute, nach vierundzwanzig Iahren, und nach dem riesigen, fast schrecklichen Fortschritte, den die Frage gemacht hat, für alle, die sich mit derselben beschäftigen, beherzigenswert sind. So z. B. sagt (I, 10) der Werksührer Vergmann, der zugleich Wortsührer der Arbeiter ist, zum neuen Fabriksherrn unter anderem:

"Was euch treffen kann, der Druck harter Zeiten, großer und kleiner Jammer, wie ihn das Leben mit sich führt, das Hinsiechen und Hinsterben von Weib und Kind, all das bleibt auch uns nicht erspart, aber von dem, was uns noch darüber bedrückt, von der Sorge und dem Rummer, die mit uns zu Bette gehen und am Morgen wieder mit

aufstehen, davon wißt ihr nichts, und den Hunger kennt ihr nur vom Hörensagen, wir verstehen uns nicht. Es ist schwer! Ich wollte, wir wären, wosür ihr uns nehmt, Maschinen! Wir sind es eben nicht, können es nicht sein, wir fühlen uns zum großen Ganzen gehörig und an dieses appellieren wir, daß es zu friedlichem Kampse um unsere Interessen uns die Schranken öffne, und uns vor Willkür schütze . . . "

während der Fabrikbesitzer kurzweg erklärt hatte, er kenne keinen "vierten Stand", und wenn er seinen Arbeitern den bedungenen Lohn pünktlich bezahle, so thue er seine Pflicht vollauf, und wie sie kein Risico und keinen Verlust in den Geschäften teilen, so wolle er auch mit ihnen keinen Gewinn teilen.

Allein mährend wir all diesen Reden beiwohnen und außerdem noch Diskussionen zwischen dem Industriellen Frank und seinem Schwiegervater, bem Grafen Rantenftein. über einige Fragen anhören, die fich auf die gegenseitigen Rechtsverhältnisse zwischen Arbeitsgebern und Arbeitern beziehen und benten, jeder der Wortführer fei von aufrichtigen Ueberzeugungen beseelt und auf die Bethätigung feiner Ansicht bedacht — wendet sich auf einmal das Schauspiel zur Intrique, und alles dreht sich um das Liebesverhaltnis zwischen der Tochter des Werkführers und dem Sohne des Fabriks= herrn. (Wie diese Liebe entstanden, wie sie gewachsen und ein so mächtiger Hebel geworden ift, wird unserer Reugier vorenthalten.) Und am Schlusse stellt sich beraus, daß jener Agitator Bergmann sich zur socialistischen Partei nur wegen eines Familienunglücks geschlagen hat. Er giebt uns die Beschichte davon am Schlusse des zweiten Aftes zum besten. Und zwar erzählt er fie bem Grafen Rankenftein, ben er zum ersten Male in seinem Leben sieht, während eines Festes im Hause des Industriellen, und der Erzählung wohnen zulett biefer und alle feine Bafte bei. Diefer Fabritsherr nun entpuppt sich, genau wie in einer der Komödien, die den Buschauern ber Tagestheater so lieb find, als eben ber Herr, ber vor nun achtzehn Jahren dem Bergmann jenen schrecklichen Unglimpf angethan hatte (einen Fauftschlag ins Geficht, daher der Titel des Dramas), der sein häusliches Glück völlig vernichtete. Bergmanns Weib nämlich, das den Schimpf mit angesehen hat, bemitleidet und verachtet ihn wegen des empfangenen Schlages und läuft ihm schließlich davon.

Offenbar ist hier kein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Daß eine Dame einen Kitter verschmäht, ber einen Schimpf auf sich sitzen läßt, ist begreiflich; daß aber ein Weib aus dem Volke deshalb ihren Wann verachtet und dann verläßt, weil er von einem Unbekannten, der im Gedränge rasch verschwindet, einen Schlag bekommen hat, ist entschieden nicht anzunehmen.

Als nun Bergmann den Urheber seines Lebensunglücks vor sich sieht und dieser ihn um Verzeihung bittet, will er nichts davon wissen, denn "zwischen uns liegt ein Grab und darinnen ein Weib, das ich sehr lieb hatte", und fährt fort:

"Wollen Sie aber mit mir quitt werben, wie ich mir's träumte, wenn es sich einmal so fügen sollte, wie eben, dann gestatten Sie, daß ich Sie ins Gesicht schlage, wie Sie mich geschlagen haben."

Anstatt dieser lächerlichen und schon des Ortes wegen, wo sie sich befinden, nämlich im Festsaale, durchaus unmöglichen Bergütung, kommen sie durch Bermittlung des Grasen Rankenstein dahin überein, daß sie ihre Kinder, die einander lieben, heiraten lassen. Er wird seinem Sohne die Fabrik ganz überlassen. So wird dieser, mit Hilse von Bergmanns Ratschlägen, die verworrene Sachlage wieder in Ordnung bringen — und tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Und so endigt dieses Schauspiel, vielleicht das schwächte unter allen dramatischen Erzeugnissen unseres Dichters; und eben wie die schwächeren alle, ist es ganz hochdeutsch geschrieben. Nichts, muß man sagen, ist darin Anzengrubers würdig. Seiner nicht würdig sind die Charaktere, außer vielleicht dem des Grafen Rankenstein, der gerecht und liebenswürdig ist, wiewohl etwas zu doktrinär, und dem durchaus komischen und burlesken des Petroleurs Kammauf, der um jeden Preis

ins Gefängnis kommen will und ausruft: "Bleiben Sie mir mit allen veralteten Traditionen vom Leibe (man hatte ihm von "Gewissen, Gottesfurcht und Pflichtgefühl" gesprochen), das greift bei mir nicht an, denn — so wahr ein Gott lebt! — ich bin Atheist!" (Er ist so böse geworden, weil ihm eine Schwester verführt wurde und dann — in die Kavallerie ging, wie die Schwester des Görg Friedner in "Hand und Herz".) Unseres Dichters nicht würdig ist die ganze Scenenfolge, trotz einigen satirischen Zügen und einigen komischen Nebensiguren.

Namentlich gegen das Ende des Schauspiels zu merkt man, wie der Verfasser es mit Mühe zum Abschluß bringt und ihm jenen guten Ausgang geben wollte, den das gewöhn= liche Publikum so liebt, trot der Gewalt, die er den Charakteren und dem wahren Leben dadurch anthun mußte.

Der tragische Gehalt, den eine Herzensneigung unter Leuten aus so verschiedenen und leider tieffeindlichen Ständen haben kann, ist in diesem Drama nicht einmal angerührt. Und dieser tragische Gehalt hätte die Handlung durchdringen sollen — wie es z. B. in Bulthaupts Drama "Die Arbeiter" geschieht, wo der Arbeiter, der seine Augen zur Tochter seines Fabriksherrn erhoben, sich erschießt.



### Das vierte Gebot.

Man sollte es kaum glauben. Einen Monat nach dem "Faustschlag" war (November 1877) "das vierte Gebot" sertig. Unmittelbar auf das vielleicht schwächste folgte das zweitbeste unter sämtlichen Dramen Anzengrubers. Wie "Der Meineidbauer" unter den Bauernstücken, so nimmt "Das vierte Gebot" unter den bürgerlichen, unter den Wiener Stücken den ersten Plat ein. Es ist "die Tragödie des Wienertums".

Jene Wirklichkeitstreue, die wir schon in der Darstellung bes Bauernlebens beobachtet haben, entfaltet Anzengruber noch mehr in der Darstellung des Großstadtlebens. Einige Scenen in diesem "Bierten Gebote" gemahnen an die wahrheitsgetreue Methode Zolas. Es ist die Darstellung des städtischen Proletariates und des Lasters, das darin herrscht, neben anderen Scenen aus den besseren Ständen, in denen die Sittenverderbnis ebenfalls ihre Opfer heischt.

Schon im Titel vernimmt man eine kühne These. Wer dürfte es wagen, zu beweisen, daß dieses ehrwürdige unter den Geboten des göttlichen Gesetzes angesochten und bezweiselt werden kann? In der That konnte das Drama nur verstümmelt und mit unterdrücktem Titel in der Laterstadt des Dichters zur Aufführung gelangen. Und erst nach dreizehn Jahren konnte es hier die sittliche Tendenz, die es entshält, voll entsalten.

Denn dieses Drama, das als unmoralisch verboten

wurde, ist im Gegenteil ein Versuch von öffentlicher Erziehung mittels der Bühne, ein weiterer Beweis der Richtigkeit von Schillers Auffassung der Bühne als moralischer Anstalt und von Lessings Benutung derselben als Kanzel. Dieses Volkstück wendet sich nicht etwa an die Kinder, um ihnen zu sagen: "Gehorchet euren Eltern nicht!" Sondern es wendet sich an die Eltern, um ihnen zu sagen: "Seid wahre, gewissenhafte Erzieher und sittliche Erzeuger eurer Kinder! Außerdem zwinget nicht thrannisch ihren Beruf und ihre Zukunft!" In nicht mißzuverstehender Weise ist der moralische Zweck in den Worten ausgedrückt, die ein verlorener Sohn unsittlicher Eltern am Schlusse an einen Priester richtet: "Mein lieber Eduard, wenn du in der Schul' den Kindern lernst: "Ehret Bater und Mutter!' so sag's auch von der Kanzel den Eltern, daß so danach sein sollen."

Uebrigens, mit der Forderung, daß die Kinder in der Entscheidung über ihren Beruf und ihre Zukunft den Eltern gegenüber zu keinem unbedingten Gehorsam verpflichtet sind, stellt das Volksstück nichts Neues auf. Denn keine Kirchenvorschrift gebietet den Kindern, dem Willen ihrer Eltern betreffs ihrer Lebenszukunft zu folgen. Ja, dies ist sogar

entschieden ausgeschlossen.

Es ift unzweiselhaft sehr nüplich, es ist eine gute Handlung, daß die Schäden, die von einer schlechten Erziehung und von der Selbstsucht und Willfür der Eltern kommen, vor die Augen der Leute gestellt werden, und man muß deshalb den Dichter wegen dieses Verdienstes um die menschliche Gesellschaft loben.

Der sittliche Zweck des Dramas wurde also erreicht. Wir wollen nun zusehen, ob man das Gleiche auch vom fünstlerischen sagen kann, und ob das städtische Drama unseres Dichters auf der Höhe seiner besten Bauerndramen steht.

Anzengruber führt uns in diesem Stücke zwei getrennte Handlungen vor, oder sogar drei, wenn man auch die zwar kleine, aber des Kontrastes halber wichtige Rolle der rechtsichaffenen und sympathischen Familie des Gärtners Schön dazu rechnet.

Von den beiden Handlungen spielt sich die eine in einem reichen Saufe ab. in der Familie des Sausbesitzers Hutterer und seines Schwiegersohnes Stolzenthaler: die andere in einem armen Saufe, in der Familie des Drechslermeifters Schalanter, beren materiellem und moralischem Untergange wir beiwohnen. Beide Kamilien sind durch ein unsauberes Liebesverhaltnis und durch Einmieterschaft der Armen in einem Saufe des Reichen verbunden. Alfo bas Vorber- und Hinterhaus von Sudermanns "Ehre". Rur beruht bei Sudermann der Gegensat zwischen den beiden Säusern hauptfächlich auf der verschiedenen Auffassung von Moral und Ehre in den beiden Kreisen — obwohl echte Moral und Ehre weder im Vorderhause (trot bem Bildungsfirnis) noch im Hinterhause zu seben ift, denn Robert und Leonore find boch bloß typische und ideale Gestalten. Im Anzengruberichen Drama ift ber Gegenfat, d. h. ber außerliche Gegenfat, nicht fo scharf ausgeprägt und zugespitt und vor allem nicht auf ein einziges Wort gegründet und fast konzentriert. Ja, richtiger ware es zu fagen, daß ein Gegensatz eigentlich nicht da ift. Denn unter einer anderen Form besteht auch im reichen Saufe dasselbe Uebel, das in seiner vollen Säglichkeit im plebeiischen Sause herrscht. Und zulet tann die Tochter bes reichen Saufes, die einem unwürdigen Manne, nur weil er reich ist, geopfert wurde, der Tochter des elenden Hauses. die alle Stufen der Berworfenheit, wohin fie ihre lafterhaften Eltern getrieben haben, hinabgeglitten ift, eine verwelfte Rose geben mit den Worten: "An einen ober an mehrere, wir sind ja boch zwei Berkaufte".

Für Anzengruber handelt es sich nicht darum, einen allgemeinen äußerlichen Gegensat, bei gleicher sittlicher Fäulenis, zwischen zwei Gesellschaftsklassen darzustellen. Er hat zwar beide Areise mit der größtmöglichen Genauigteit uns vor die Augen gestellt. Aber sein Zweck war nicht, uns die Verschiedenheit, sondern die Gleichheit zu zeigen. Sein Zweck war einsach der, uns zu zeigen, wie die Selbstsucht der Eltern das Unglück der Kinder zur Folge hat und daß das vierte Gebot zur Ironie wird, sowohl wenn es in Fällen, wie der der Familie Schalanter,

als in solchen, wie der der Familie Hutterer ift, zur Anwendung kommt.

Da jedoch Anzengruber, mit seinem tiesen Gerechtigkeitsgefühle, den Zuschauer nicht bloß unter dem Eindrucke der schmerzlichen und empörenden Fälle lassen wollte, die in diesem Drama zur Darstellung gelangen, ohne die vielen Beispiele wahrer Familienliebe, von Ausopferung der Eltern gegen ihre Kinder und der ergebenen und dankbaren Liebe dieser gegen die Eltern zu berücksichtigen, so hat er uns das sympathische und heitere Bild des alten Paares Schön, der Gärtnersamilie, mit ihrem einzigen Sohne Eduard gezeigt, den sie unter schweren Opfern haben studieren lassen und und der jetzt, zum Priester geweiht, sie mit einer beständigen Liebe belohnt.

Das Schauspiel dieses häuslichen Friedens, dieses Bild eines glücklichen Familienlebens — denn es ist nur ein Bild und, eben weil sie glücklich ist, giebt es in der Schönschen Familie keine Ereignisse — mildert den Schauder der Scenen der Sittenverderbnis und des Schmerzes der beiden anderen Familien. So geht Anzengruber, der immer den Glauben an die menschliche Natur und ans Leben dewahrt hat, nicht in die traurige Gesellschaft der pessimissischen Naturalisten, sondern er bleibt unter den hoffnungsfreudigen Optimisten, die an die Besserung des Menschen und der Gesellschaft

glauben.

Das Vorderhaus und das Hinterhaus sind hier, wie in Sudermanns "Ehre", durch das Laster und den Leichtsinn verbunden. So sehen wir den Mann, den wir im Hause Hutterer als Verlobten des Fräuleins kennen gelernt haben, den jungen Stolzenthaler, als Liebhaber erscheinen, der sich im Hinterhause von dem Opfer einer seiner jugendlichen Launen verabschiedet.

Es geht hier auf der Bühne zu, wie leider oft im wirklichen Leben. Hedwig, Hutterers Tochter, die ihren braven und rechtschaffenen Musiklehrer liebt und von ihm wiedergeliebt wird, und zwar unter Mitwissen ihrer Mutter, die nichts dagegen hat, wird vom Bater dem reichen Stolzenthaler zugesagt, ben sein Bater seinerseits verheiraten will, damit er einen ordentlichen Lebenswandel anfange. Mädchen widersett fich, und Fren, der Rlavierlehrer, warnt fie vor diefer Che nnd entwirft ihr mit wenigen Worten ein Bild von dem Freier: "Es ift dies ein Menfch ohne alle Bildung, ohne jede beffere Anlage; seinem Bater rühmt man wenigstens Thatigfeit nach, ber Junge aber rührt feine Sand und läßt andere für fich arbeiten, er hat fich nur die Aufgabe geftellt, bas Leben zu genießen, und wenn Sie erft wiffen, mas ihm Genuß ift, bann konnen Sie nur mehr ein Gefühl für ihn haben, bas bes Etels." (Es ift ein Bild, das leider für viele Familiensohne paffen würde, und bas ungefähr auch dem Kurt Mühlingt in Sudermanns "Ehre" ähnlich ist.) Doch ihr Wiberstand hilft nichts. Und bem Entfliehungsplane Frens zuzustimmen, ift sie - "nicht leichtfinnig genug". -

Schon durch diese Worte ist der Charakter des bürgerlichen Mädchens gekennzeichnet, das im Wohlstande und in den Schranken eines bequemen Lebens aufgewachsen ist, in den Fesseln alter Ueberlieferungen und Grundsätz, gegen die sie sich nicht empören kann. Sie wird sich also aufopfern. Es ist nicht erforderlich — so erkennt auch ihre gute, aber in den Ueberlieferungen und Vorurteilen noch mehr befangene Mutter —, auf ein solches Glück, auf eine so glänzende Partie zu verzichten. Den vor kurzem geweihten und eben angekommenen Priester Eduard, des Gärtners Sohn, fragt Hutterer, welches die Pflicht einer Tochter sei, beren Glück die Eltern wünschen, auch wenn sie es nicht

als solches erkenne?

— "Gehorchen und das Glück Gott anheimstellen", antwortet der junge Priefter. Und dies ist der Urteils= spruch, der über Hedwigs Leben entscheidet. —

Bwischen dem ersten und dem zweiten Akte sind zwei Jahre verstrichen. Und schon diese kurze Zeit genügt, um das von den Eltern versprochene Glück verwirklicht zu sehen. Hedwig ift Frau von Stolzenthaler geworden und hat ein Kind,

ein kränkliches Kind, das bestimmt ist, früh zu versterben oder unglücklich aufzuwachsen. "Man sagte mir" — sagt Hedwig traurig —, "sein Bater habe zu viel gelebt, als daß

für das Kind etwas übrig bliebe." —

Diese Worte Hedwigs erinnern wohl einen jeden an "das Rückenmark des Dr. Rank" in der "Rora', das "für die Leutnantsfreuden seines Baters bugen muß" und an ienes vielbestrittene und boch durch den sittlichen Gehalt gewaltige Ibsensche Drama "Die Gespenfter". Es ist die gleiche Frage von ben Ghen, die von Mannern eingegangen werden, welche das Leben zu ftark genoffen haben. norwegischen Drama wird die Frage bis zum schrecklichsten und tragischeften Ende mit dem Tobe des Opfers geführt. hier steht sie noch in den Anfängen. Aber man merkt bennoch den edlen Unwillen, den auch der öfterreichische Dichter über die Eltern ausschüttet, die die Ursache einer folden unsittlichen Berbindung find, mahrend er dort in der Luft schwebt, damit er jeden treffe, der sich schuldig Und das tragische Moment liegt auch hier in der fühlt. troftlosen Enttäuschung bes Weibes, ber bie Butunft und die Mutterfreuden geraubt wurden, das tragische Moment, das von Ibsen in der ruhigen und natürlichen Fatalität ent= wickelt wurde: ein verhaßtes Leben an der Seite eines Büftlings, und die Zufunft, nach der die Mutter alle ihre Bedanten gerichtet, auf die fie alle ihre hoffnungen gesett hatte, zerbrochen und vernichtet. Die Moira, das Schickfal, lag im Leben felbst, natürlich und einfach. Anzengruber hingegen wurde schon durch die Grenzen seines Werkes gezwungen, die Folgen mehr theatralisch zu konzentrieren.

Durch ein Päckchen Briefe, die Hedwig bewahrt hat und jest ihrem Jugendgeliebten, dem wieder zum Militär gegangenen Feldwebel Frey, zurücktellen will; durch den Zufall, daß der elende Schalanter hinter einem Zaune verborgen das Gespräch Hedwigs mit Frey belauscht hat (wie der Wurzelsepp das des Pfarrers Hell mit Anna) — durch solche kleinliche Ursachen tritt in Anzengrubers Drama die Katastrophe ein. Aber dies hätte auch nicht geschehen können, und wir waren bennoch schon jest überzeugt, daß das aus jener glänzenden Bereinigung geborene Rind fterben oder franklich und elend aufwachsen und Hedwig entweder wie ihr Gatte tierisch werden oder unglücklich sein wurde. Alles was nun folgt: Schalanters Angeberei bei Stolzenthaler; die Brutalität bes Mannes, um die Briefe in feine Bande ju bekommen; Hedwigs (etwas überstürzte) Flucht; das Busammentreffen Freys (ber der Feldwebel von Schalanters und von diesem gehaßt ift) mit der ganzen lumpigen Familie Schalanter im Vorstadtwirtshause: Der Streit mit diesen und die Ermordung Freys durch Martin Schalanter — all dies ist bramatisch wirksam und auch logisch entwickelt. Aber es ist eine plastische Darstellung. eine theatralische Aeußerung der bereits geschauten Wahr= heit, die sich bei Ibsen fast von selbst in ihrer furchtbaren Nacktheit entwickelt. —

Die neben dieser einherlaufende Handlung, die des Hinterhauses, der Familie des Drechslermeisters Schalanter, fängt mit einer in ihrer abstoßenden Wirklichkeitstreue überaus gelungenen Scene an (I, 10—11). Es ist die Potipharscene von Schalanters Weibe, der Mutter der schönen Pepi und Martins, die sich vergebens bemüht, den Gesellen Iohann zn versühren, den einzigen Menschen, der in jenem Hause arbeitet, wo jeder auf seine Weise einem lustigen Leben nachgeht.

Den häßlichen Auftritt zu unterbrechen — bessen sittliche Ekelhaftigkeit nur vermöge der ausgezeichneten Komik erträglich wird —, kommt zur rechten Zeit Pepi mit Stolzenthaler, der ihr soeben seine bevorstehende Verheiratung mitgeteilt hat. Das Mädchen weint und offenbart die Naivetät ihres jugendlichen Sinnes mitten in ihrer Schuld. Sie hatte gehofft, Stolzenthaler werde sich an sie gewöhnen und sie nicht mehr verlassen. Und die Mutter, um sie zu trösten: "Dös hast du 'glaubt! Für so dumm hätt' ich dich nit g'halten."

Das Bild der Verworfenheit dieser Familie zu vervollständigen, fehlen noch die männlichen Mitglieder. Und

jest treten auch diese auf: Bater und Sohn Schalanter. Der Bater ist ein Trunkenbold, der alles Geld im Wirtshause versäuft und, um nur Geld zu haben, nicht fragt, woher es kommt. Der Sohn ist ein Wiener Früchtel, voll Anmaßung, dem man so lange vorgesagt hat, einen Gescheidteren wie er gäbe es nicht, daß er es schließlich selber glauben mußte. Jähzornig und streitsüchtig hebt er die Hand gegen den eigenen Bater, weil ihn dieser einen

dummen Buben genannt hat.

Das Geheimnis der Erziehung dieser Geschwifter ent= bedt uns die alte Herwig, die Grogmutter (I, 15). Sie hatte versucht, solange es ihr möglich mar, die bosen Beispiele und die schlechte Erziehung von seiten der Eltern wieder aut zu machen. Und als fie mertte, daß es nichts half. fo nahm fie "ihre Sacherl" und ging aus dem Saufe weg. Auf alle Ermahnungen, mit denen sie die Kinder vom schlechten Wege fernzuhalten suchte, antworteten die Eltern stets einmütig: "Hört's nit auf die Alte!" Jett kommt fie nur bei außerordentlichen Gelegenheiten ins Haus ihrer Tochter — eine lebendige Ahnfrau. So heute, da ihre Enkelin vom Liebhaber verlassen wurde und der Bursche Soldat werden muß. "Seid's g'scheidt, Kinder!" wiederholt fie beim Weggeben, und jum Gruße macht fie mit Weihmaffer das Rreuzeszeichen dem Madchen auf die Stirn, dem Martin auf die Bruft: "Bei dir reich' ich nit so boch."

Die beiden jungen Leute bleiben verlegen, und Martin sagt zur Schwester: "Ich weiß nit, ob's gut war, daß die Großmutter von uns Kindern sort'sommen is". Bis die Eltern kommen, die gegangen sind, Wein und Speisen zu verschaffen, mit dem Gelbe, das der Alte als Kaution für eine übernommene Lieferung in der Tasche hatte. Sie wollen den Abgang des Sohnes zum Militär seiern. Kaum eingetreten, rusen sie zusammen ihr Kitornell: "Hört's nit auf die Alte!" und sezen sich mit den Kindern zu Tisch. "Des braucht's niemand zu g'fallen, als euren Eltern!... Ung'stoßen, daß ma a Freud' an unsern Kindern erleb'n!" Beim Anstoßen bricht Martins Glas in Scherben. Mit diesem bösen Vorzeichen schließt der erste Akt, der in der

zweiten Berwandlung rasch und fest gekettet, mit meisters hafter Geschicklichkeit gesührt ist im Gegensatze zum ersten Teile, der etwas gezwungen verläuft.

In den folgenden Atten geht der Zusammenbruch der Familie, der hier angefangen hat, fort und vollendet sich. Bepi hat die Ratschläge der Großmutter nicht befolgt und sinkt von Stufe zu Stufe tiefer auf der abschüssigen Bahn. Der alte Schalanter giebt das Handwerk ganz auf, nachdem Johann, der Bepi liebte und jetzt ihren Untergang sieht, die Arbeit bei ihm aufgegeben hat. Die Mutter Schalanter vermietet Bettstellen, und die Tochter wird Volkslängerin.

Die Scene, worin Martin, der auch als Soldat in Wien geblieben ist, mit der ganzen Familie und ihren Freunden in jenes Vorstadtwirtshaus geht, um dort zu essen und zu trinken — denn "'s Volk lebt" — dort mit Frey zusammentrifft und der Mord geschieht —, diese Scene setzt auch Bepis Charakter in ein helles Licht. Er ist einer der besten des Stückes, in ihrem Leichtsinne am Beginne und in dem Bewußtsein, das sie von ihrer Verworsenheit gewinnt und zugleich von der Fatalität, die sie immer tieser

nach abwärts zieht.

Johann, der ihr hier wieder begegnet und sie noch immer im Herzen trägt, bietet sich an, sie zu heiraten und mit ihr zusammen weit in die Welt zu gehen. Sie lacht. Weiber, wie sie eine ist, heirate man nicht. Nein, nein! Er soll sich nicht mehr um sie kümmern. Er soll ihr Thun und Lassen nicht beobachten. Ihm würde es nur Kummer bringen, und ihr Aergernis. "Behalten S' mich im Andenken, aber schau'n S' mer nit nach, mich thät's nur schenier'n, und Ihnen machet's kein' Freud'. Wann S' aber amal hör'n, daß ich g'storb'n bin, dann kommen S' zu meiner Leich', — g'wiß, damit doch ein ehrlicher Mensch dabei is, 's andere wird eh' lauter G'lumpert sein." Und als sie sieht, daß er gerührt wird, tätschelt sie ihm die Wange und sagt: "Aa, na, Tschapperl, am End' weinen wir gar, zahlet sich aus! Sein S' g'scheit und schau'n S' wieder auf Ihnen (denn

in seinem Schmerze hatte er sich ganz vernachlässigt und suchte im Weine Vergessenheit, während er früher nie ins Wirtshaus ging) . . . Bleiben S' g'sund, all's andere giebt sich mit der Zeit. Den guten Will'n gegen mich werd' ich Ihnen nie vergessen, Iohann" und indem sie ihm die Hand drückt: "'s soll Ihnen recht gut gehen dafür!" Dann, schon zum Gehen gewendet, dreht sie sich rasch wieder gegen ihn: "Sö, wann ich a brav's Madl sind' — so eine, die sich d' Halt', sauber abwischt, wann s' erfahrt, wer ich bin — soll ich Ihnen s' rekommandier'n! Ja?" und indem sie ihm einen leichten Schlag auf die Wange giebt: "B'hüt dich Gott!"

Diese ganze Scene ist mit solcher Einsachheit, mit solch charakteristischer Ratürlichkeit geführt, daß die Gestalt der Unseligen mit ihrer augeborenen Ehrlichkeit und ihrem jezigen Ruin sehr wirksam hervorspringt, und wir schließen mit Iohann: "Und das Mad'l hab'n s' mir verschandier'n

müffen!"

Der lette Aft ist die logische Folgerung der vorher= gehenden. Der Mörder des armen Frey wird ergriffen und zum Tobe verurteilt. Der unglücklichen Bedwig ift das Kind gestorben, und sie ist jest wieder in das haus ihrer vom Unglud gebeugten Eltern gurudgefehrt. Dies ift der auch erzieherische Schluß dieses Tendenzdramas. das Lehrhafte, das Moralisierende macht sich darin zu fühlbar. und der Att fteht nicht auf der Bohe der früheren. Bater, Sutterer fowohl als Schalanter, feben ihr Unrecht ein, mas besonders bei dem vertierten Charakter des letteren etwas unwahrscheinlich ist. (Anschaulicher, wahrer ist der alte Beinede in Sudermanns "Ehre", ber am Schluffe über ben Sohn triumphiert, der aus Indien gekommen ist, ihn Moral zu lehren.) Martin erkennt auch sein versehltes Leben 1), und er will seine Eltern um feinen Breis feben, denn "sie hab'n mir nichts zu verzeihen und ich ihnen nichts

<sup>1) &</sup>quot;Ich komm' mir vor wie a wild's Tier, das nachträglich zu einer menschlichen B'sinnung kommen is."

abzubitten". Nur eine Berson möchte er in ber schweren Stunde in der Nabe haben, ein Berg, das es mit ihm wirklich aut gemeint hat. Es ift die Großmutter, jene ehrliche Seele alten Schlages. Und ungerufen fommt fie. Das Busammentreffen der beiden ift menschlich und schön. Und der Berurteilte wird zu seinem letten Bange von ben zwei frommen und guten Seelen geftärft, von seinem Jugend-freunde, bem Priefter Eduard (auf beffen "ruhig's, anständig's Elternhaus" er immer unbewußt neidisch gewesen war) und von ber Großmutter Berwig. Schabe, daß Eduard in feinen einfilbigen Erscheinungen im Drama fo schematisch geblieben ift und wir ihn blok als ben auten Sohn auter Eltern kennen.

Auch in diesem Drama des Elends und des Lasters tritt ber Optimismus unseres Dichters zu Tage. Er entläßt uns mit der Ueberzeugung, daß die Befferung der socialen Schaden vom guten Willen des Einzelnen abhängt. Dies ist nicht die lette Wirkung von Sudermanns "Ehre" und der anderen zeitgenössischen Dramen des Elends und des Lafters. ift, als wollten diese mit einem trostlosen Determinismus von den Versonen des menschlischen Dramas die Schuld ihrer Handlungen abwälzen und auf andere schieben — auf die Gesellschaft, auf Sobom, auf den Rapitalismus und, noch weiter, auf die eherne Notwendigkeit, durch die es wenigen Uebermenschen gegeben ift, die wehrlose Berde zu beherrschen und auszubeuten. Es ist etwas, das mitten unter dem bunten Wogen der Erscheinungen unserer modernen Kultur an das Fatum der griechischen Tragodie denken läßt. Anzengruber ist von diesem modernen finsteren Determinismus weit ent-Das Uebel liegt für ihn in dem bofen Willen der Menschen, und Schuld zeugt in sich selbst ihre Strafe. hangt von den Menschen ab, ob fie fich beffern wollen.

#### Alte Wiener.

Um die verschiedenen Exemplare der Art des alten Wienertums, das zur Zeit der Abfassung bieses Stuckes (Juli 1878) im Erlöschen begriffen war, in Bewegung zu setzen und in Busammenhang zu bringen, bedurfte es eines Bandes und einer bewegenden Kraft, die durch den alten Rernhofer und seine unerschöpfliche, fabelhafte Gute vertreten ift. Bon den beiden Bürgerfamilien Schmalhofer, Kragenund Manschettenfabritant, und Rasmeier, Sausbesitzer, hat die erstere einen Sohn, Gustav, und zwei Töchter, die lettere zwei Töchter, Sofie und Ida. Die Familien waren lange befreundet. Seitdem aber Anton Rasmeier in zweiter Che eine Arbeiterin aus der Schmalhoferschen Fabrik heimgeführt hat, ist die Freundschaft erkaltet. Insbesondere Frau Kunigunde Schmalhofer konnte es nicht übers Berg bringen, zu dem ehemaligen Arbeitermadel "gna' Frau" zu fagen. Tropdem die beiderseitigen Eltern es ungern sehen, ift es aber geschehen, daß Gustav Schmalhofer der Sofie Räsmeier den Hof machte, und das Berhaltnis ift fo weit fortgeschritten, daß eine sofortige Heirat nötig ift, um die Ehre des Mädchens zu retten.

Ferner ist es geschehen, daß ein Handelsreisender, Arthur Bruckhof, der hochdeutsch spricht, ein schöner junger Mann in Aelplertracht, ein "Bergsteiger auf der Sbene" und unwiderstehlicher Eroberer von Frauenherzen, der jungen Stiefmutter der Sosie, der Therese Käsmeier, den Hofmacht. Aber die Geschichte hat sich bisher in anständigen

Grenzen gehalten, und nichts ift vorgefallen, außer einem Briefchen seitens ber Frau Therese an ben schönen jungen Mann.

Durch einen Zufall erfährt nun der gute Privatier Kernhofer, während er mit der Angel am Donauufer hinter einem Gebüsche sischt, aus den Reden anderer Leute, die ihn nicht sehen (eine bequeme Theatertechnik), diese Geheimnisse der beiden Familien, die er seit vielen Jahren kennt und liebt. Und er kann es nicht übers Herz bringen, deren Schaden und Schande gegenüber ein müßiger Zuschauer zu bleiben, ohne eine helfende Abwehr zu versuchen.

Kernhofer nimmt es also auf sich, in Käsmeiers Haus zu gehen, wo er ein Duett zwischen Therese und dem Aelpler unterbricht, das leicht zu zärtlich hätte werden können. Ja, in einem gewissen Augenblicke weiß der Alte so geschickt den Tenor ins Lächerliche fallen zu lassen, daß die Primadonna sich vor Lachen nicht halten kann — und "sie ist gerettet", sagt der gute Alte bei sich. Gereizt geht der junge Abenteurer davon, nicht ohne vorher dem Kernhofer den Brief der Frau eingehändigt zu haben. 1)

Einen Augenblick darauf kommt Therese ganz bestürzt herunter. Sosie, die ein Unwohlsein vorgegeben hatte, ist nicht mehr auf ihrem Zimmer. Sie ist auf und davon und hat einen Zettel zurückgelassen, worin sie ihre Eltern um

Berzeihung bittet und ihre traurige Lage enthüllt.

Der gute alte Freund verliert keine Zeit. Er rennt über Hals und Kopf davon und läßt sich von dem Dienstmädchen Sali, einem gelungenen Thpus von Wiener Madel, angeben, welche Richtung das Fräulein eingeschlagen. Er kommt zu rechter Zeit, um einem Gespräche zwischen dem Bärchen beizuwohnen und Sosie zurückzuhalten, die sich eben in die Donau stürzen wollte. Er schafft das Mädchen in

<sup>1)</sup> Weshalb Bruckhof dies thut, begreift man wirklich nicht. Er sagt zwar, er thue es, um als honetter Mann vor Kernhofer dazusstehen. Bielleicht ift auch zu denken, daß der eitse Ged damit prahlen will, daß ihm die Dame geschrieben hat. Offenbar aber geschieht es nur, um die im Lustspiel so häufige Berwechslung von Briefen, nämslich dieses Briefes mit dem Zettel der Sosie, am Schlusse des Stückes, zu ermöglichen.

seine Wohnung, nachdem er dem jungen Manne ordentlich wegen seines Schwankens, seine Pflicht zu thun, den Ropf gewaschen, und hat die Klagen seiner Hauswirtin zu ertragen, seiner platonischen Liebe von Jugend auf, die ganz entruftet ift, als fie ihn mit einem jungen Madchen ins haus kommen sieht. Es gelingt dem naiven alten Junggesellen, die Familien der jungen Leute zu gewinnen, die Schmalhofers in das Rasmeiersche Haus zu bringen, daß fie um Sofiens Hand anhalten. Er wischt sich endlich den Schweiß von der Stirne und wähnt am Ziele seiner Bemühungen zum Wohle des Rächsten angelangt zu sein. Aber da vertraut ein Sausfreund — ein "Tratschbruder und trauriger G'spakmacher" (er ist aus noch boserem Holze geschnitt als die Krämer im "Doppelselbstmord"), der seine Freude daran hat, an den Sachen der anderen herumzuschnüffeln und die Flecken der Familien, bei denen er verkehrt, aufzudecken bem Räsmeier, daß Kernhofer seiner Frau den Hof macht, einen Brief von ihr in der Brusttasche hat und daß wirklich niemand jenem alten Sünder, der fich in fremde Angelegenheiten mischt und die Kinder gegen die Eltern verhett, trauen soll. Nun wenden sich in einem Augenblick alle gegen den armen Rernhofer, und als er zurückfehrt, beschimpfen sie ihn, voran Frau Therese Käsmeier, die ihn einen Berleumder nennt, Guftav, der gang ftandalifiert ift, der alte Schmalhofer — furz, alles stürzt auf den armen Mann los; sogar seine platonische Geliebte, Frau Haberl, die ihm zuruft: "Bfui, Kernhofer, a Mädel könnt' mer Ihnen eber verzeihen, aber a verheiratete Frau." Als Käsmeier sich auf den Unglucksvogel fturzt, ihm den Brief entreißt und ihn lieft — es ift der Brief, den Therese an Arthur Bruckhof geschrieben —. wird diese blak. Doch alles klärt sich in der alücklichsten Weise auf. Da in diesem Briefe von einer Einlage die Rede ift, so zieht Kernhofer Sofiens Rettel aus der Tasche, worin sie von ihrem traurigen Borhaben redet, sich umzubringen, wenn sie ihre Ehre nicht retten könne. Der gerührte Bater läßt ben Rettel fallen und schließt sie in die Arme. Und von neuem Danksagungen und Bewunderung für den auten Freund. -

So hat Anzengruber mit großer technischer Geschicklichkeit es verstanden, auch aus dieser Einzelheit Nupen zu ziehen. Ueberhaupt verläuft bas Bolfsstück gang munter durch das Interesse an der Doppelhandlung, durch eine Menge komischer Episoden und Versonen (3. B. des Dienstmädchens Sali mit ihrem Bruder Johann und ihrem eifersüchtigen Schape, dem Feldjäger Kurz) und hauptsächlich badurch, daß das Wiener Bürgertum humoristisch behandelt wird, jene guten Altwiener, die vor allem einen guten Tisch lieben, wie Schmalhofer, dessen Devise ist: "Essen muß der Mensch" und der mit beiden Backen kauend ausruft: "Aber das muß g'fagt werd'n — immer die Ernährung in erster Linie! — Weil's mahr is, — hat Einer nir g'effen, fo bringt ihn die Bildung auf schlechte Gebanken und hat er was z'effen, so braucht er gar nit gebildet zu sein" — jene Altwiener, die, wie Rasmeier, über die Fortschritte der sich immer vergrößernden Stadt, die voll Bewegung, Lärm und dem "ewigen Klingklang" der Tramways ist, sich nicht trösten können.

Das Stück — es ist beinahe überslüssig, es zu sagen — ist reich an satirischen und wizigen Einzelheiten. Wir möchten jedoch nicht behaupten, daß es zu denen gehöre, die des Dichters Ruhm vermehren. Es ist ein gutes, munteres und lebhaftes Lustspiel. Doch um es zu schreiben, bedurfte es

nicht eines Anzengruber.

Einen Familienzug hat indes der alte Privatier Kernhofer mit den besten Gestalten des Dichters und mit ihm
selbst gemein: seine unversiegbare Güte, jene Güte, die stets
mitten unter allen Enttäuschungen am Ende den Sieg davon
trägt, die Güte, die über alle Leiden des Lebens triumphiert:
"es reißt mich halt da! mich reißt's!", ruft er aus. Es ist
jene Güte, die zwar nie als Lehre gepredigt wird, aber doch
als der seinste und beste Dust aus Anzengrubers Werken
strömt, sie so verdienstvoll macht und ihnen einen reinen,
edlen, menschlichen Wert verleiht.

## Brave Leut' vom Grund.

Wenn ein Luftspiel uns zum Lachen bringt, so hat es seinen Hauptzweck erreicht. Wenn es dabei unaufdringlich eine gute Lehre giebt, ein Beispiel bietet, dem man folgen, oder ein Laster, das man sliehen soll, so wird es zu einem

löblichen Werte.

Und von solcher Art ist "Brave Leut' vom Grund." Es hat weniger als alle anderen Anzengruberschen Stücke litterarische Ansprüche. Es ist ein wahres, echtes Volksstück mit Gesang, voll Bewegung, Leben und Witz, wofern man schlankweg über den dramatischen Konventionalismus, sowie über die strengen logischen Ansorderungen hinwegschreitet, das jedoch die beiden obenerwähnten Zwecke erreicht.

Man könnte es besser "École des semmes" betiteln. Es ist darin nämlich die Kunst dargelegt, wie man einen Mann kriegen und ihn behandeln soll. Dazu kommt als dritter Punkt, wie man die Töchter zu ihrem Besten leiten soll.

Wir sehen hier demnach die Heldin Mali, wie sie als Mädchen eine Liebschaft unterhält. Hierauf sehen wir sie als verheiratete Frau, wie sie ihren guten Einsluß auf ihren Gatten behält und ihm dabei das Bewußtsein läßt, immer "Herr seiner selbst" zu sein. Dann verteidigt sie ihre Tochter vor den Nachstellungen eines jungen Gecen, der ihr den Hof macht. Es sind drei Afte und drei Stationen im Leben eines Weibes, die Anzengruber uns darstellt. Und es ist ihm die schwere Aufgabe gelungen, uns ein tüchtiges, trefsliches Frauchen

vorzuführen, mit erzieherischen Absichten, ohne daß diese Musterfrau an Leben und Liebenswürdigkeit einbüßte.

Und dies ist ihm eben dadurch gelungen, daß er sie auf eine individuelle und charakteristische Weise zeichnet. Sie ist eine Schwester seiner Trutzigen, doch ohne jene Bissigteit, welche die verwaiste Bauerndirne in der feindslichen Einsamkeit ihrer Hütte im Gebirge erworben hat. Mali hingegen ist munter und klug, scharfblickend und leise spöttisch, immer schlags und maulsertig, ein echtes, sesches und freimütiges Wiener Kind, bei einem tugendhaften und unbescholtenen Lebenswandel.

Wie "Alte Wiener", so ist auch "Brave Leut' vom Brund" eine Komödie, die man eine follettive nennen könnte, weil sie verschiedene Charaktere der gleichen Gesellschaftsschicht barftellt. Dort find es die guten Wiener Burger, Freunde einer auten Tafel und Feinde der brechenden, neuzeitlichen Bildung, die der Dichter mit einem Anflug von Wehmut "alte Wiener" benennt und beren reichhaltige Abstufungen er vorführt. Hier sind es verschiedene Arten von jungen Leuten aus ber Wiener Vorstadt, Handwerker und Kleinbürger, die zu einander in Beziehung geraten. Hierauf die verschiedenen ehelichen Verbindungen. In der einen herrscht die Frau unbeschränkt, und der Mann gehorcht, aber hinter dem Rücken feiner Chehälfte balt er sich für seinen Gehorsam schadlog. der anderen versteht es die brave Frau, ihren Gatten flug zu leiten, wobei fie ihm seine Freiheit läßt, damit er sich von selbst überzeuge. Es fehlt auch nicht die unglückliche Che des Trunkenbolds, den seine Frau aussperrt, sodaß er die Gewohnheit annimmt, stets am Morgen heimzukommen und zu Bette zu geben, wenn fein Weib auffteht. zulett kommt auch eine wilde Che zum Vorschein, wo Rinder und Laster zusammen im Elend wimmeln.

Und all dies lebt und entwickelt sich vor unseren Augen in fortwährender Bewegung, ein wahrhaft dramatisches Leben — was man bei Anzengruber leicht glauben kann. Nurschabe, daß infolge des Zugeständnisses an den Geschmack

bes großen Publikums die Handlung burch zu viele Gefangs=

einlagen unterbrochen wird.

Im Uebrigen läßt sich diese Komödie mit denen Molières und Goldonis vergleichen: die gleiche heitere Ader, die gleiche beutliche und lebhafte Darstellung der Birklichkeit, beseelt von einer optimistischen Lebensauffassung, die allem und jedem die große Tugend des gesunden Menschenverstandes und kluge Rechtschaffenheit zu Grunde legt.

Dieses Volksstück stammt aus dem Jahre 1880. Es kam jedoch bei Lebzeiten des Dichters weder auf die Bühne noch in den Druck, obwohl er dis an sein Lebensende "Brave Leut" vom Grund" für ein spielbares Theaterstück hielt. Es wurde zum erstenmal (im Verlage der Cottaschen Buchhandlung) vom verdienstvollen Anzengruber-Kuratorium im Jahre 1892 herausgegeben.



# Aus'm gewohnten G'leis.

Auch diese Stück (1879), das der Verfasser selbst eine Posse genannt hat und das in der That den freien und ungenierten Gang der Posse einhält, führt uns drei Thyen von Gewohnheitsmenschen vor, von denen zwei aus freier Wahl, der dritte ohne seinen Willen aus dem gewohnten Geleise treten und daran schlimm thun. Die Moral der Fabel ist: "Rur nit aus'm gewohnten Gleis kommen, wenn das schon so tief eing'fahren is, daß 's Rauskommen gleichbedeutend is mit Umwersen!" (V, 5).

Natürlicherweise verlangt man von einer Bosse keine Wahrscheinlichkeit und keine individuelle Tiefe der Charaktere. In der That giebt uns Anzengruber nichts von alledem in seinem Stude. Die wichtigften Bersonen find Berrbilder, aus benen jedoch eine Perfonlichkeit hervorscheint. So der in seinem Sandel altgewordene Lederhändler Martin Willhofer, bem es auf einmal einfällt, den jungen Mann spielen zu wollen und fich in den Strudel des luftigen Lebens zu fturzen. Desgleichen sein Better Anton, der in seinen reifen Sahren vom Teufel der Politik gepackt wird, und um jeden Breis Abgeordneter werden will. Vor allem aber der alte Beamte Schmidt, ein äußerft gelungener Raug, dem auch nicht eine gewiffe psychologische Tiefe mangelt. Er ift der geborene Beamte (,,ich war Schreibmaschine"), der lange, lange Jahre in ben Fesseln und Gewohnheiten eines nach der Uhr geregelten Lebens zugebracht hat, zwischen seinen Mahlzeiten und seinem

geordneten und ängstlichen Berufe. Er hat in den awanzia Jahren eines solchen Lebens sogar die Kenntnis und die Erinnerung eines grünen Waldes verloren. An Feiertagen weiß er nicht, was er anfangen soll, und er langweilt Als er durch einen Zufall ins Freie kommt, wird ihm schwindlig. Diese professionelle Entartung des an sein Umt gebundenen Mannes offenbart auch in dieser Posse die Löwenklaue, die schöpferische Kraft des Künstlers. Besonders bei einem Kestessen, wozu er eingeladen ist, tritt die menschliche Wahrheit dieses Charafters an den Tag. Nach dreiundzwanzig Jahren treuen Dienstes kommt ihm plöglich die Nachricht zu, daß ein Bruder von ibm, der in Amerika verftorben ift, ihn zum Universalerben eingesetzt und ihm zwanzigtaufend Gulden hinterlaffen hat. Er ift alfo zum reichen Mann geworden, und alle beeilen sich, ihn zu feiern und ihm Glud zu wünschen. Selbst sein Chef bringt bei einem Fefteffen, das fein in Bolitit machender Better veranstaltet hat, auf ihn einen Toast aus. Der gute Mann ist anfangs verlegen und verwirrt. Beim Trinken aber erhitt er sich und erkennt felbst, daß er ein Anderer aeworden ift, als er vorher war, und daß ihm neue Gedanken in den Sinn kommen, an die er früher nie gedacht hatte. Und als er auf den Toast antworten soll, sagt er auf eigene Rechnung, erst ein wenig verwirrt, dann deutlicher und lauter, Dinge, über die alle sich verwundern, die jedoch das wahre Wort seines Charafters sind. Diese Scene des Festeffens und der Betrunkenheit Schmidts ift eines großen Dichters würdig. Sie erinnert an eine ähnliche Scene im "Brode der Anderen" von Turgenjeff, die Zacconi so wunderbar in den kleinsten wahrheitsgetreuen und vsucholoaischen Ginzelheiten darftellt.

Anzengruber hat in diese Posse — gewiß um den Geschmack seines Publikums zu befriedigen, — außer den unentbehrlichen Couplets, zwei Liebesintrignen verslechten wollen, die wertlos sind und ihm den Raum entzogen haben, das auszuführen, was sein eigentliches Thema war, die Nachteile nämlich, die gewiß sehr komisch und für die be-

troffenen Personen höchst unangenehm hätten sein können, beswegen, weil sie aus ihrem gewohnten Leben heraustreten. Was z. B. den armen Schmidt anbetrifft, so sieht man die Leere und die Langeweile seines Lebens ohne sein Amt nicht eigentlich dargestellt, sondern man muß sie sich vielmehr denken. Und als er zuletzt kommt, um seinen Chef zu bitten, daß er ihn wieder ins Geschäft ausnehmen möchte, so haben wir nicht die Notwendigkeit dieses Schrittes, wie eine Besreiung, entstehen sehen. Auch die anderen zwei Personen, die aus dem gewohnten Gleise getreten sind, kehren dorthin aus so possenhaften, so unmöglichen Gründen zurück, daß das Thema des Stückes keineswegs dargelegt erscheint.

Es fehlt in dieser Posse zwar nicht an Wit und an gelungenen komischen Personen. So z. B. Frau Kraper, die sich an Schmidt macht, sobald er die Erhschaft bekommen hat, um ihn zu verheiraten, so daß der gute Mann, der nach den Ohrseigen seiner Mutter nie mit einem weiblichen Wesen Vertrausichkeiten gehabt hat, sich nicht mehr halten kann und ausruft: "Was die Person für unanständige Sachen redet!" Oder jene andere Witwe, die in einer riesigen Schachtel alle "Ausmerksamkeiten" ausbewahrte, die ihr in ihrer weitentsernten Jugend das starke Geschlecht be-

zeigt hat.

Trot allebem bleibt auch diese Posse ein Beweis dafür, daß Anzengruber zwiel schrieb und sich oft gezwungen fand, seinem Publikum Zugeständnisse zu machen, zum Schaden der wahren Kunst. Demnach sehen wir neben Scenen, die voll der seinsten Ironic sind, gar viele grobe Komik, worüber nur Kinder lachen können. Doch sinkt er nie ins Triviale und Schlüpfrige hinab. Und dies ist bei einem Lustspieldichter ein großes Verdienst und ein sicheres Zeichen dafür, daß er die echte vis comica besitt, nämlich die demokritische Anschauung des Lebens und der Menschen. Denn so wenig Menschentenntnis dazu gehört, um das laute Lachen der Zuschauer bei schlüpfrigen oder bloß gemeinen Bühnenerzeugnissen hervorzurusen, so ist dagegen eine scharfe Durchdringung des menschlichen Kätsels und Charakters erforderlich, damit

ber Zuschauer über die wahren Schwächen und das wahre Lächerliche lache. Ein anderer Beweis der echten komischen Kraft Anzengrubers ist es, daß er nie zum Wisverständnisse, zum Quiproquo, die fast allein die Kosten der Pochades bestreiten, als zu einer Duelle der Komik gegriffen hat.



### Stabl und Stein.

Im Bauernleben stößt man oft auf die Episobe der unehelichen Geburten, und das Schickal dieser "Kinder der Sünde" spielt eine große Kolle in der Dorklitteratur. Wir dürsen uns daher nicht wundern, das Anzengruber ihr Los oft zum Gegenstande seiner Bauernstücke und Erzählungen gemacht hat. Schon im "Meineidbauer" haben wir eine uneheliche Familie angetroffen, deren Sohn eben dieser Ursache wegen ein schlechtes Ende nimmt. Im "Giwissenwurm" ist es eine Tochter, die fern vom Vater aufwächst, ohne daß er von ihr irgendwelche Kunde hat und die im rechten Augenblicke eintrifft, um das Alter des einsamen und von traurigen Grillen geplagten Bauern zu erheitern.

In "Stahl und Stein", einem der zwei Bauernstücke, die Anzengruber, nach einer langdauernden Abwendung von der Bühne, wenige Jahre vor seinem Tode schrieb (1887), sehen wir auch einen alten Bauern, dem drei Söhne hingestorben sind und der nun die Spuren des außer der Ehe geborenen Sohnes wiederzusinden hofft, des Sohnes, den er nie gesehen und um den er sich, außer in seinen ersten Lebensjahren, nie gekümmert hat. Der zähe und thatkrästige Eisner ist der Typus des hartnäckigen und eigensinnigen Bauern und gemahnt ein wenig an den Meineidbauer, nur daß er nicht dessen habsucht teilt. Er ist ein eiserner Charakter und weicht vor keinem hindernisse zurück, aber wo er auf den Stein stößt, zerbricht er ihn sunkensprühend. 1) Und

<sup>1) &</sup>quot;So gab's dann, wie zwischen Stahl und Stein, allweil Funken". II. Akt, 8. Sc.

er trifft mit dem sehnlich gesuchten Sohne zusammen, und wird — was eben der tragische Punkt des Dramas ist —

ohne ihn zu erkennen, die Ursache seines Todes.

Trefflich herausgearbeitet ift auch der Charafter dieses Sohnes, des Einsam, der aufgewachsen ist, ohne seinen Bater zu kennen und der ohne eine böse Naturanlage in Schuld und Berbrechen geraten ist. Er wird nicht zum gemeinen Lumpen und Landstreicher, wie der Jakob des "Meineidbauern", aber da er das hochmütige und jähzornige Wesen seines Vaters geerbt hat, begeht er in einem Anfalle blinder But einen Mord an einem Lästerer seiner Mutter. Nachdem er die Strafe abgebüßt, wird er zum Menschenseind, meidet die Leute und sucht sich eine Höhle im Gebirge aus, wo er einsam und aller Welt unzugänglich hauft.

Es ist, als habe Anzengruber in diesem Stücke — bessen Stoff er übrigens vorher in einer Erzählung, "Der Einsam" (1881), behandelt hatte, wo der Held noch dazu der Sohn eines Priesters ist, — die Vererbungstheorie im Auge gehabt. Jene Härte nämlich, die im Wesen des Vaters liegt, tritt stärker und troßiger in dem des Sohnes hervor und wird bei diesem zu krankhafter Ueberspanntheit. Vielleicht wird darauf auch hingewiesen durch den Umstand, daß ein anderer Sohn Eisners wahnsinnig starb und daß seine Nichte, die mit ihm zusammen lebt und ihn haßt, auch gewisse Familienzüge

trägt und fich zum Ginfam hingezogen fühlt.

Diese zwei, ja drei Charaktere, die die Familienphysiognomie der dusteren Harte und des Tropes aufzeigen und von denen man es begreift, daß sie beim Zusammenstoße im Leben Funken sprühen mufsen, sind meisterhaft gezeichnet.

Allein die Art, wie sie zusammengeraten, ist doch etwas zu theatralisch und bedarf jener Zufälle, die zu oft auf den Brettern vorgehen, fast nie aber im wirklichen Leben. Indes diesen gefälligen Zufall zugegeben, der die Personen im richtigen Augenblicke zusammenführt, entwickelt sich die Handlung rasch und dramatisch wirksam.

Im selben Augenblicke, da die alte Martha bem Gisner die Nachricht bringt, er werde in furzem diesen Sohn kennen,

und das harte Herz des Alten sich der Hoffnung öffnet, giebt er als Bürgermeister den Befehl, auf den Berg zu steigen und den Einsam sestzunehmen, von dem wir wissen, daß er um jeden Preis Widerstand leisten wird. In der That, wie er gesagt hatte, erwartet er die Gendarmen mit seiner geladenen alten Flinte, und sobald der erste von ihnen vor dem Eingange seiner Höhle erschienen ist, seuert er ab, und dieser sinkt verwundet zu Boden. Setzt legt der andere an und verwundet tödlich den jungen Menschen.

Ohne Zweisel muß man in diesem Charafter des Einsam eine ihm ganz eigentümliche Psychologie erkennen: er ist ein Individuum, das nicht umsonst die Lebensverhältnisse dahin gebracht haben, daß es nur von sich und mit sich selbst lebt. Das herrische, stolze Wesen des Vaters ist bei ihm zum seindseligen Widerstande gegen alle geworden. In dem von der Gesellschaft Ausgeschiedenen ist die trozige Wildheit des ursprünglichen Menschen wieder erstanden, und er wird seine Freiheit mit dem Leben verteidigen: "Ich halt 's Dableid'n sür mein Recht; wann sich der Dachs und der Bär um eahnere Höhl'n wehr'n, so wird's doch mir, was ich a Mensch bin. a zustehn!" — ruft er selbst in seinem

Der sinstere Kampf zwischen bem Unseligen, der sich freiwillig von der Gesellschaft geschieden hat und von ihr nichts wissen will und dem grimmigen Vertreter der Ordnung, der mit eiserner Hand dem ganzen Dorfe eine neue bessere Gestalt geben wollte, wird unterbrochen und erheitert durch die Evisode des Tomerl.

Unabhängigkeitsgefühle.

Tomerl ist das schnurgerade Gegenteil des Einsam, froh und leichtlebig, wie der andere düster und verschlossen. Er versteht es, sich mit Liebenswürdigkeit einzuschmeicheln und die schwierigen Lagen zu umgehen, wie der andere mit blindem Ungestüm ihnen entgegenstürmt. Tomerl lebt in einer wilden She mit Cenzi, die ihm zwei Kinder geboren. Denn er kann sie nicht ehelichen, weil beide blutarm sind und er noch nicht seinen Urlaub vom Militärdienst hat. Die Leutchen lieben sich sorglos und haben ein unbegrenztes, kindisches

Bertrauen zu einander. Er kauft Geschenke für alle drei, für seine "Rotkopfete" und die beiden Kinder, und als sie seine Rücksehr vermutet, geht sie ihm mit den Kindern entgegen. Das Zusammentreffen dieser beiden jungen Geschöpfe, die ohne Gedanken und Sorgen leben, ist eine idyllische und zugleich wahrheitsgetreue Scenc, wie sie unser Dichter bei der unendlichen Mannigfaltigkeit der Situationen, die er schuf, mit wenigen Strichen zu zeichnen wußte. Sie durchbricht wie ein Sonnenstrahl die schwarzen Wolken dieses Stückes, das man das Drama des Hasses und Grolles nennen möchte.

Es ist nicht ohne Mängel. Bu den schon bervorgehobenen kommt noch der, daß man merkt, wie es aus einer Erzählung gezogen wurde. Richt etwa, daß der Stoff nicht dramatisch wäre. Allein die ursprüngliche Form, in der er bearbeitet wurde, hat ihm eine Wendung gegeben, die dem Drama Eintrag thut. Hätte ihn Anzengruber geradewegs dramatisch behandelt, so würde er die langen Erzählungen vermieden haben, die — man weiß nicht warum - fich unangenehm zwischen zwei lebhafte Scenen ichieben. So die Geschichte, die Pauli, Eisners Nichte, dem Einsam erzählt, in der Nacht und por ihrem Saufe, nachdem dieser im Wirtshause mit dem Alten Streit bekommen. Desaleichen ift die Erzählung seines ganzen Lebens, die Einsam dem Tomerl jum beften giebt, mahrend fie bie Bendarmen erwarten, durchaus nicht am rechten Blate. Dagegen hat der Dichter in der dramatischen Raschheit es vergessen, uns zu erklären, wie und warum Bauli fich fo blind in den Ginsam vernarrt hat, der erft seit turgem in jener Begend haufte.

Diese und andere Mängel mögen zwar der Form des Stückes Eintrag thun. Doch nehmen sie nichts von der plastischen Anschaulichkeit der Charaktere, die wieder ein Beweis sind von der menschendildenden Kraft unseres Dichters.

## Der fleck auf der Ehr'.

Gerichtlicher Irrtum hat oft zu fast immer spannenden und tragischen Dramen und Romanen Beranlassung gegeben. Er bildet auch den Gegenstand der Erzählung Anzengrubers "Wissen macht — Herzweh" aus dem Jahre 1886, die er ein Jahr darauf in dramatische Form brachte, im Stücke

"Der Fleck auf der Ehr'".

Es ift die Geschichte einer durch unglückliche Umstände schuldlos Angeklagten und ungerechterweise Verurteilten. Doch handelt es sich im Stücke nicht um die ungerechte Verurteilung, die ein Vorereignis ift, sondern vielmehr um die Folgen, die sie im Leben dieses Weibes, dessen Unschuld an den Tag gekommen ift, nach sicht, als die lange von ihr geheimgehaltene Schande unvermutet ans Licht kommt. Das Thema des Stückes, von unleugdarer Nüplichteit für die Gesellschaft, wäre die Rehabilitation eines unschuldig Verurteilten. Es scheint, daß die österreichischen Gesete zu jener Zeit den Ankläger nicht zur Entschädigung des Angeklagten verpflichteten, dessen ungerechte Verurteilung nachträglich erkannt wurde.

In der Erzählung ist das Ende traurig. Im Drama hingegen hat der nämliche Gegenstand einen glücklichen Ausgang. Die muntere und lustige Franzl wird, als sie in der Stadt dient, beschuldigt, ein Armband gestohlen zu haben, das ihre Herrin im Zimmer vermißt, wo sie es gelassen und wo keine andere Person außer der Franzl hineingetreten war. Und diese wird verurteilt. Während sie die Gefängnisstrafe

abbüßt, findet die Dame das Armband im Haufe, wo es hinter einen Raften gefallen war. Sie giebt die Sache bei Gericht an, und Frangl wird freigelaffen. Als diefe in ihr Beimatsdorf zurückfehrt, läßt fie keinen etwas von ihrem traurigen Abenteuer miffen; benn im Strafbaus gefessen zu haben, ift immer ein Fleck auf ber Ehr'. Sie verheiratet fich und lebt glücklich bis zum Tage, an dem ein gewerbsmäßiger Dieb nach Abbugung feiner Gefängnisftrafe ins Dorf gurud. kehrt und in der Trunkenheit das Geheimnis der armen Franzl verrät. Dieses wird jett einem Better ihres Gatten kund, dem reichen Moser, dann jenem selbst, und Frangl, der ihr Mann in seiner Wut vorwirft, daß sie eine Diebin sei, will sich nicht rechtfertigen und flieht, um sich das Leben au nehmen. Im Drama ftogt fie, als fie an den See gekommen, in den fie sich stürzen will, auf den Leichenzug ihrer früheren Herrin, die eben zu jener Zeit und an jenem Orte gestorben ist — mit dichterischer, wenn auch nicht wahrscheinlicher Aweckmäßigkeit — und wird von ihrem traurigen Vorsat abgehalten. Der Pfarrer - eine schöne Bestalt eines alten Briefters, wie alle Brieftergestalten Anzengrubers - übergiebt ihr von Seiten der Geftorbenen bas verhängnisvolle Armband und will in ihrem Auftrage von der Kanzel herab die Unschuld der ungerechterweise Verurteilten verkunden.

Wir haben es demnach auch hier mit einem Tendenzdrama zu thun. Die These ist eine juridische, die jedoch gar leicht, wie jede Tendenz in der Kunst, die Naivetät gerstören und die fünftlerischen Zwecke vereiteln konnte.

Abam Müller-Guttenbrunn 1) zieht den tragischen Ausgang der Novelle bei weitem vor. Wir möchten das Gegenteil behaupten. Der tragische Schluß hätte im Drama jene tendenziöse Absicht durch die Farbe gruseliger Sentimentalität

verstärft und den fünstlerischen Wert vermindert.

Jenes hartnäckige Stillschweigen der Franzl allen Be-Schuldigungen gegenüber, mahrend fie mit einem Worte, mit

<sup>1)</sup> Dramaturgische Bange (Dresden 1892), S. 54.

einer Erklärung den grausamen Zweifel verscheuchen konnte — und in den Akten ihrer Freilassung war doch die Beftätigung zu finden — wäre noch unerklärlicher geworden und hätte leicht mehr für ihre Dummheit als für ihr trauriges Schicksal Mitleid erregt. So aber läßt uns das rasche und frohe Ende noch im Zweifel, ob sie zulett ihr Borhaben ausgeführt oder sich eines Besseren besonnen haben würde.

Doch es ist noch ein anderer Grund da, weshalb wir in diesem Drama den glücklichen Schluß vorziehen, nämlich der so überaus gelungene Charakter der Heldin. Jenes Gemisch von Anmut und Leichtsinn, von Güte und unschuldiger Gefallsucht, wodurch sie alle Herzen gewinnt, paßt nicht gut zum tragischen Ausgange. Und alles zielt im Stücke dahin, diese Gestalt im besten Lichte darzustellen, diese Franzl, deren bäuerische Drallheit und Derbheit durch eine heitere, etwas städtische und wienerische Anmut gemildert wird.

Neben Franzl steht, wie verzückt und kindisch geworden durch ihre Anmut und Schönheit, der reiche Viehhändler Andrä Moser, der für sie jenes Gemisch von bewundernder Juneigung und nachsichtiger Gönnerschaft hat, welche man nicht selten bei guten Alten jungen Frauen gegenüber sindet, die Reigung eines alten Schwiegervaters. Er ist ein gut getroffener Typus eines reichen Bauern, und mit großem Geschick und jener seinen und, beißenden Fronie, die ihm eigen ist, läßt Anzengruber den Neid hervortreten, den er bei den anderen Bauern erweckt und dem sie hinter seinem Rücken durch hämische Nachrede Luft machen, während sie, sobald es einem von ihnen gelingt, in seine Nähe zu kommen, sich in bäuerischer Ehrerbietigkeit erschöpfen.

Ein Beispiel davon ist die Scene der Tabaksprise.

Ein anderer bedeutender Charafter in seiner ausgeprägten Eigentümlichkeit, welcher der Gruppe der individuellen Charaftere Anzengrubers beigezählt zu werden verdient, der Gruppe des Burzelsepp, des Einsam, des Görg Friedner, kurz jener Versonen, die durch eine besondere Anomalie ihrer Natur aus der Allgemeinheit der Menschen heraustreten, auf der Bühne sowohl als im Leben, ist Hubmeyer, die gelungene

Studie eines Gewohnheitsdiebes. Er verfügt über einen lebhaften, raschen Witz, er hat auch seine philosophischen Gebanken und ist nicht ohne eine gewisse Herzensgüte, denn freiwillig begiebt er sich zum Weibe des Moser, um das durch seine unvorsichtigen Worte angerichtete Unheil wieder gut zu machen. Dabei aber kann er nicht der Versuchung widerstehen, die silbernen Lösselchen einzustecken, die zufälligerweise auf dem Tische liegen. Er ist ein Charakter, der zum Lachen, aber auch zum Nachdenken zwingt.

Dieses Volksstück wird zwar nie langweilig — wie übrigens keines der Anzengruberschen Werke —, ist jedoch ein wenig in die Länge und in die Breite gezogen und in seinem Gange aufgehalten durch Scenen, die allerdings an sich reizend sind, wie die zwischen Everl und ihrem Bruder und jene für die bäuerischen Sitten sehr bezeichnende von der Prozession der Ortsarmen, die aber mit dem Orama selbst nicht viel zu thun haben. Dieses wäre eigentlich mit dem ersten Teile des dritten Aktes (vor der Verwandlung) zu Ende, als Hubmeyer gekommen ist, seine Worte zu erklären. Es war Anzengrubers vollendete Bühnenkunst nötig, den Schluß des dritten Aktes auszufüllen und annehmbar zu machen.



## Beimg'funden.

Wie "Der Fleck auf der Ehr", so verdankt auch diese 1885 vollendete und mit dem Grillparzerpreis ausgezeichnete "Wiener Weihnachts-Komödie in drei Atten" einem Zeitungsberichte seine Entstehung. Und der Gegenstand in seiner platten Wirklichkeit der Tageschronik ist ein verhinderter Selbstmord.

Der Doktor Hammer, ber ruiniert ist, beschließt, sich das Leben zu nehmen, läßt einen Zettel für Frau und Tochter zurück und lenkt am Weihnachtsabend seine Schritte nach einem entlegenen Stadtviertel. Sein armer Bruder, mit dem er seit Jahren nicht mehr in Verdindung stand, sieht ihn, geht ihm nach und kommt noch zur rechten Zeit, um das verzweifelte Vorhaben zu verhindern. Er schafft ihn ins Haus der alten Wutter in einem Vororte von Wien, holt das Weib und die Tochter des Unseligen, welche dieser noch nie seinen armen Verwandten vorgestellt hat, und geleitet sie ebenfalls in das ärmliche, aber saubere Häuschen, wo unter dem angesteckten Weihnachtsbaume alle Familienglieder — und es ist kein ironisches "Friedenssest" — den heiligen Weihnachtstag zusammen seiern.

Den Faben ber Handlung hält der arme jüngere Bruder, der Spielzeughändler Thomas, in Händen. Er ist der eigentliche Held des Stückes. Auf diese Person, welche die Rolle des Retters spielt, hat Anzengruber die besten Farben verwendet, sowie die ganze Kraft und Anmut seiner Charakteristik.

Wenn man etwa die Scene im zweiten Afte ausnimmt, wo er doch gar zu drollig thut und plöglich in die Rolle der luftigen Person, des Hanswurstes, übergeht — was vielleicht Wienerisch ist —, so kann man sagen, das Thomas zu einem Idealtypus geworden ist. Er ist ein alternder Junggesell, wie sie unser Dichter mit großer Vorliebe und etwas idealissierenden Farben darzustellen liebte — so noch z. B. der Steinklopferhanns in den "Areuzelschreibern" und Kernhofer in "Brave Leut' vom Grund" — und lebt zusammen mit der alten Mutter, einer ebenfalls sehr gelungenen und sympathischen Person in dieser "Weihnachtskomödie".

Thomas ist immer ein wenig das Aschenbröbel der Kamilie gewesen. Er ist der Arbeiter, der sie aufrecht gehalten und geholfen hat, den Bruder ftudieren zu laffen, welcher, nachdem er Doktor und Advokat und der Schwiegersohn seines reichen Chefs geworden, ein Herr wird, sich um Mutter und Bruder nicht kummert, ja sich ihrer vor seiner reichen und vornehmen Gemahlin schämt. Demungeachtet bewahrt die Mutter für den Dottor ihre gange Bartlichkeit, wie es ja oft geschieht, daß Mütter eine besondere Liebe zu dem Sohne begen, der glanzende Geistesgaben besitzt, auch wenn er weniger gut ift, und dagegen den fleißigen und arbeitsamen Sohn hintansegen, der die Stüte der Familie und die Vorsehung ihrer alten Tage ift. Go hat die alte Hammer nur Augen, um die Fehler des Thomas zu sehen, und eine Stimme, um ihn beständig auszuschelten, mahrend ihr Berg voll Bartlichkeit für den undankbaren Sohn ift, ber sich seit zwanzig Jahren nicht um fie gekummert und sie nicht einmal mit seinem Weibe und Kinde bekannt gemacht Zwar empfängt Mutter Hammer regelmäßig alle Jahre zu Weihnachten ein Geschent von Seiten bes Berrn Doktor aus der Stadt. Aber sie ahnt nicht im mindesten, daß diese immer so passenden Geschenke vom guten Thomas kommen, der ihr dadurch die ihrem Herzen liebste Freude bereiten will, sich von ihrem Lieblingsfinde nicht vergessen au seben.

Reben der spmpathischen, lebens- und seelenvollen Gruppe ber Vorstadtpersonen, die im Dialett reden - zu Mutter Hammer und ihrem Sohne muß man noch die Witwe Kandl hinzufügen, die um jeden Breis vom Thomas sich heiraten lassen will und den Austräger Florian, der ehrerbietig und ein Freund des Weines ist — neben diefer Gruppe steht die andere der Stadtleute, die hochdeutsch reden: Doktor Hammer, seine Frau und Tochter, die (wie schon A. Müller-Guttenbrunn richtig bemerkt hat) nicht bloß in einem ungunftigen Lichte dargestellt, sondern geradezu Schablonenmenschen sind. Es sind Theatervuvven, die sich nur durch die Notwendigkeit der Handlung des Studes bewegen. Namentlich jene Hermine, die Frau des Doktor hammer, die nicht weiß, was fie thun, noch wozu fie fich entschließen soll, die die Diener davongehen und stehlen läßt, die im Augenblicke, da fie eine Rettung durch den Schwager aus ber Borftadt erblickt, nichts Befferes zu thun findet, als gegen den Gatten die Beleidigte zu fpielen wegen der unruhigen Nacht, die fie zugebracht hat, und die der gute Thomas nur mit unfäglicher Mühe fortbringen kann — namentlich diese Verson svielt eine recht erbärmliche Figur. 1)

Anzengruber hat offenbar auch in diesem Stücke, worin er die Gebildeten und die Leute aus dem Bolke einander gegenüberstellt, alle seine Sympathie für die letteren zeigen wollen, die ehrlich von ihrer Hände Arbeit leben und die alten Sitten bewahren, während die ersteren im Müßiggange entarten und in ihrer Genußsucht und in der Jagd nach Bergnügungen sittlich herunterkommen. Und diesen Zweck hat er in "Heimg'sunden" erreicht. Dem traurigen und entmutigenden Bilde jenes Scheinlebens, wo die Kinder sern von der Familie auswachsen, weil weder Vater noch Mutter von ihrer Zeit, die ganz von den Bequemlichkeiten und den

<sup>1)</sup> Dieses gleiche Verhältnis zwischen einem ungebildeten, bäurischen Berwanden, der sich immer abseits halten mußte und zulett doch zum Retter einer ruinierten Familie wird, wurde mit großer psychologischer Tiese in einem italienischen Romane, Demetrio Pianelli, von dem leider zu früh verstorbenen Emilio De Marchi dargestellt. (Ins Französische übersett bei Charpentier).

mühlamen Bergnügungen bes Gefellichaftslebens ausgefüllt ift, etwas für sie erübrigen können — wo Lieblosiakeit. Kalschheit und Heuchelei herrscht, wo so leicht Sittenverderbnis einreißt — diesem trostlosen Bilde stellt er die Sitten jenes einfachen Saufes gegenüber, wo die Mutter stets vollauf zu thun hat, um einen bescheidenen Wohlstand darin zu erhalten, während alle arbeiten. Dem abstoßenden Bilbe jenes eleganten und weltlichen Festes im Hause hammer, wo unter den eingeladenen Gaften der bevorftebende Ruin des Gaftgebers mit Spott und Schabenfreude beklaticht wird, stellt er bas Stimmungsbild bes beiligen Weihnachtstages entgegen, wo die Mutter aus der Rüche in die Stube auf- und abläuft. da fie nach dem Gugelhupf und dem Braten zu feben bat. Dieses seiner Arbeit frobe, einfache und bescheibene Beim ift gleichsam ein Sanatorium für die Berzweiflung jenes Mannes, ber, weil er alles verloren hat, von allen mit einer Piftole in der Sand verlassen wird.

Der Dichter hat zwar bes Kontrastes halber die dunklen Farben stark aufgetragen. Dennoch ist auch in dieser Komödie die edle und höchst erzieherische Absicht seines Lebenswerkes nicht zu verkennen. Er wollte nämlich der sogenannten guten Gesellschaft, das heißt, der Gesellschaft der Genußmenschen, den Spiegel einer anderen Gesellschaft vorhalten, damit sie an derselben ihre eigenen Sitten bessern möchte die Masse des arbeitenden Volkes, das für die wahren Güter des Lebens da ist und wirkt, das von den wenigen, die die gute Gesellschaft ausmachen, zwar oft verachtet wird, aber demungeachtet noch das Geheimnis der Freude besitzt, die nur in gesunder und ehrlicher Arbeit zu sinden ist.

Anzengruber war eben der Dichter der armen Leute — nicht der Proletarier, deren Sittenverderbnis er im "Bierten Gebot" unbeschönigt aufdeckt, sondern jener großen Menschenmasse, die arbeitet und die in der Litteratur, besonders in der dramatischen, zu wenig berücksichtigt wurde, auf der sich aber doch, wie auf einer granitnen Basis, die ganze Gesellschaft aufbaut.

QD

### Bertha von frankreich. — Die umkehrte freit'.

Anzengruber war nicht nur als Mensch und als Schriftfteller ehrlich und gewissenhaft — er war es auch als Künstler.

Seine Dramen, besonders seine Bauernstücke, verlaufen so natürlich und lebendig, wickeln sich so frei und ungezwungen ab, daß man beinahe versucht sein könnte, sie für Stegreifbichtungen zu halten und anzunehmen, daß der Verfasser sie ein wenig aufs Geratewohl, wie es eben kam, geschrieben habe. Von seinem Biographen hingegen ersahren wir, welch beharrlicher Arbeiter Anzengruber war, welch unermüblicher Künstler, wie er sich immer anstrengte, den Geschöpfen seiner Phantasie eben die Gestalt zu geben, die seiner Auffassung vollkommen entsprach. Und wenn sie ihn troz aller Mühe nicht befriedigten, so brachte er, der arme Schriftsteller, der nur vom Ertrage seiner Feder lebte, das große Opfer, zu dem sich viele andere nicht verstehen können: er vernichtete ohne weiteres die Arbeit.

Von vielen seiner Arbeiten bleibt nur das Datum des Beginnes in seinem Kalender, wo er seine wichtigsten Lebensereignisse verzeichnete, mit der trockenen Kandbemerkung: "verbrannt". So geschah es z. B. mit dem Stücke "Ein gewiegter Kopf", das dis zur letzten Scene fertig war. Das gleiche Los erfuhren alle größeren und kleineren Stücke, die vor dem "Pfarrer von Kirchseld" verfaßt wurden. Ein einziges, "Der Bersuchte", das einen guten Erfolg hatte, ließ er noch nach dem Siege des "Pfarrers" 1871 in Graz aufführen. Es ist verschollen. Ein Darsteller erinnerte sich nur dunkel

des Inhalts.

Von dem einzigen Jambendrama, einer Tragödie, die Anzengruber zu schreiben anfing, ist dagegen ein Fragment in der Gesamtausgabe abgedruckt: "Bertha von Frankreich" (begonnen am 30. Juni 1872, beendigt 17. Mai 1874).

Es enthält bloß einen Akt. Gewiß hatte sich ber Dichter vorgenommen, eine ernste und bedeutende Arbeit zu machen. Es hätte vielleicht ein Hauptwerk werden und jedenfalls das Maß seiner Kräfte in einer höheren Gattung bezeichnen sollen: denn er dachte, es seiner Mutter zuzueignen. Und er widmete

es ihrem Andenken, da fie im Jahre 1875 ftarb.

Man begreift jedoch, daß es für den Volksdichter eine zu schwere Last wurde, eine geschichtliche Handlung mit Personen aus einer entlegenen Vergangenheit (aus dem Jahre 996) im Flusse des Versdramas durchzuführen. Nicht etwa, als wären die Verse schlecht. Sie sind im Gegenteile sorgfältig ausgearbeitet und ziemlich sließend, dabei immer kräftig. Keine Füllsel, keine Flickverse sindet man im ganzen Fragmente. Alles ist ausdrucks- und inhaltsvoll.

Allein wahrscheinlich eben weil der Dichter die Notwendigkeit fühlte, die plastische Form mit echtem Gehalte, mit wahrem Leben auszufüllen — und zwar mit einem Leben, das mit der Geschichte im Einklang stünde —, begriff er, wie schwer die Aufgabe sei, die er sich gestellt hatte, und sühlte vielleicht, daß ihm die freudige Schaffenstraft dazu sehlen würde. Vielleicht besorgte er auch, daß bei der ihm einzig möglichen, aufgeklärten Behandlung des Themas (ein schwacher Fürst verstößt auf Besehl des Papstes seine Gemahlin, versolgt dann, um die Kirche zu versöhnen, äußerst grausam die Keher seines Landes und erhält dafür den Beinamen des Frommen) das Drama für die Bühnen seiner Heiner Heiner jugendliche Enthusiasmus, dem nach einem Ersolge nichts mehr unmöglich zu sein scheint.

Dieser erste Akt, wie er vorliegt, ist eine gute Exposition ber Handlung. Der Konflikt des Dramas tritt klar zu Tage, mit seiner politisch-religiösen Tendenz, die eine gewisse Berwandtschaft mit berjenigen der "Areuzelschreiber" und des

"Pfarrers von Kirchfeld" aufweist: es ist die Kirche, welche die Auflösung einer She gebietet — die Kirche, die aus

politischen Absichten in das Familienleben eingreift.

Der König von Frankreich, Robert Capet, ist mit Bertha vermählt, seiner Berwandten im vierten Grade, während die Kirche die Ehen unter Berwandten bis zum achten Grade untersagt. Er wird in den Bann gethan, scheinbar dieses Ehehindernisses wegen, in Wahrheit aber, weil der König durch diese Ehe burgundische Länder erwerben konnte, die sonst dem Kaiser anheimfallen mußten: er soll die Ehe lösen, die Königin ins Kloster schließen und Konstanze, die Tochter des Grasen von Arles, des mächtigsten und nächsten Thronbewerbers, zur Gemahlin nehmen.

Man begreift, daß das Drama den Konflikt in Roberts Seele zwischen der Staatsraison und der Liebe zu Bertha darstellen sollte — "jener Bertha buhlerischem Blick", wie der fromme Abt Grimoald sagt.<sup>1</sup>) Und gewiß hätte ein noch heftigerer Kampf im Herzen jener Königin sich abspielen müssen, welche durch das Gebot der höchsten Kirchengewalt den geliebten Gemahl und die Krone zugleich verliert.

Von all dem erfahren wir jedoch nichts. Das Fragment enthält bloß einen Streit zwischen Großen des Landes, welche den päpftlichen Legaten, den Kardinal Pietro Damiano, der die päpftliche Entscheidung bringen soll, im Refektorium eines Klosters erwarten, dabei, vom Weine erhist, in Streit geraten und hinauseilen, um ihn mit den Schwertern auszusechten.

Die Scene ist mit großer Kraft und mit einer Herbigkeit, einer Härte der Sprache geführt, die für jene rauhen Krieger des eisernen Zeitalters wohl am Plate ist. Ihre grausame und übermütige Heftigkeit wird in der raschen Scene lebhaft ins Licht gerückt. Sie bildet einen Gegensatzu der Ruhe des Abtes und namentlich zur darauffolgenden Scene von einem altertümlichen und klösterlichen Geschmacke zwischen dem dienenden Laienbruder, einer einsachen, in den

<sup>1)</sup> Bgl. Wilbrandts gleichzeitigen "Graf von Hammerstein", wo die Weigerung, eine von der Kirche untersagte Che zu lösen, den Helden zu Empörung wider Kaiser und Reich treibt.

übernatürlichen Dingen aufgehenden Seele, und dem Pater Ambrofius, der so "bescheiden und so hochgelahrt" ist, obwohl seine Worte über die alte Bildung und die heidenische Welt, seine heitere Bewunderung für sie bei einem Mönche des zehnten Jahrhunderts vielleicht ein wenig anachronistisch sind:

Es war ihr Leben eitel Freud' am Sein Und all ihr Denken heitere Bernunft! Und lese ich in ihren klaren Büchern, Ift mir's, als säh' ich fern — ein alter Mann, In der Entsagung harter Schul' gereift, — Und sähe frohbewegtem Treiben zu. Wie Kindlein kommen mir die Heiden vor, Von einer klugen Magd "Vernunft" betreut, Von ihr auf eig'ne Hühe hingestellt, Von ihr auf allen Schritten treu gegängelt.

Iedenfalls erkennt man auch in diesem Fragmente die Vorliebe unseres Dichters für die Armen und Demütigen, für jene, die noch naiv, wie "aufhorchende Schüler", in der Schule der Natur weilen.

Trot der Kernhaftigkeit und der zuweilen etwas groben, fast bäurischen Kraft dieses ersten Aktes, macht sich dennoch der Einfluß Schillers bemerkbar, und es schließt eben mit einer schönen Rede des Legaten (über die Wacht und Klugsheit der Kirche), die phramidenartig aufgebaut ist und in

Reimen endiat. —

Ob der Dichter gut oder schlecht daran gethan, daß er die Tragödie nicht zu Ende geführt hat, darüber läßt sich natürlich schwer urteilen. Ziemlich sicher scheint nur dies zu sein: hätte Angengruber mit Geduld, mit Muße, mit jener Geistesruhe, die zum Teile auch von der sicheren Behaglichkeit des Lebens kommt, die höhere Gattung des Dramas gepslegt, so würde er mit seiner Naturtreue, mit dem psychologischen Scharsblick, der ihm eigen war, mit der Gewissen-haftigkeit seiner Kunstüdung gewiß kein mittelmäßiges Werk geschaffen haben. Ferner läßt sich vermuten, daß er, trot dem leisen Schillerischen Anklang, nicht die Wege Halms oder neuerer Nachklassister gegangen, sondern auf der mächtigen

Bahn eines Kleist, eines Hebbel einhergeschritten wäre. Sein Lebensgang zwang ihn jedoch, jene Gattung weiter anzubauen, in der er eine besondere Reise erlangte, und er gab die Jamben auf. So haben wir in ihm einen ganz außerordentlichen Bolks und Dorfdramatiker gewonnen, und wir müssen uns damit begnügen und ihm Dank dafür wissen.

Zusammen mit dem Fragmente wollen wir zulet, und zwar nicht bloß der Vollständigkeit, sondern auch des inneren Wertes halber, eine andere dramatische Kleinigkeit unseres Dichters besprechen: "Die umkehrte Freit".

Die Veranlassung zu diesem "ländlichen Gemälde" gab eine Wohlthätigkeits-Vorstellung, welche die Wiener Künftlergenossenschaft (1879) zum Besten der Witwe und der Waisen des Malers Eduard Kurzbauer veranstaltete. Anzengruber dramatissierte dessen Bild "Stürmische Verlobung" in der Weise, daß die Personen der kurzen Handlung am Schlusse auf der Bühne das Werk des Malers als lebendes Bild darstellen.

Und dieses Werk des Dichters, das von der Liebe eingegeben wurde, ward zu einem kleinen Meisterstücke von Anmut, Feinheit und ländlicher Poesie. Man darf zwar in der einaktigen Handlung keine psychologische Tiese und keine Individualisierung der Personen suchen — anderswo hat Anzengruber genug Beweise gegeben von dem, was er in dieser Historischt zu leisten vermochte —: aber in ihrer typischen Allgemeinheit sind die Personen dieser Scenen so hervorstechend, so charakteristisch, so lebendig, daß die kurze Handlung dadurch Leben bekommt und zu einem wahren, bewegungsvollen Bilde aus der Bauernwelt wird.

Die umgekehrte Werbung thun Ross und deren Mutter bei den Eltern des Bartl. Und die einzige Ursache davon ist die Armut des Mädchens, welche die Zustimmung des reichen Bauern Eisner zu der Heirat des Sohnes unwahrscheinlich macht. Die beiden Mütter werden bald einig, obwohl die Mutter der Dirne über den Burschen entrüstet ift, der hinter ihrem Rücken sich mit ihrer Tochter einsgelassen hat, und die des Burschen anfangs damit unzufrieden ist, daß sie eine arme Schwiegertochter ins Haus bekommt. Der Haken ist aber der alte Eisner, und es ist jett die Sache der Frauen, besonders seines Weibes, das auch arm war, als sie heirateten, die Sinnesänderung bei ihm zu bewirken.

Während der Kampf zwischen den Alten geführt wird, bleiben die Jungen in größerer Freiheit sich selbst überlassen, und es ist eine Freude, sie in ihrer naiven, reizenden "Berliebnus" zu sehen, so wahrhaft jugendlich und einfältig, mit dem ländlichen Duste unverdorbener Natur. Die Scene ist komisch und rührend zugleich. Denn der Dichter hat die Farben nicht zu stark aufgetragen. Er hat die beiden Leute nicht dümmer dargestellt, als es nötig ist, wie er es hingegen im "Doppelselbstmord" mit Agerl und Polbl gethan, wo die Jungen den Streit der Alten zum Vorteile ihrer Liebe ausnühen. Hier sehen wir bloß die jugendliche Einfalt, die nichts von Betrug weiß, von keinen äußerlichen Hindernissen und von keinem Unterschied des Vermögensstandes.

Der Humor herrscht in diesem Festspiel, das natürlicherweise vor allem die Gäste erheitern mußte. Aber dieser Humor sließt ungezwungen aus der Darstellung, ohne daß je etwas übertrieben würde, ohne Verzerrung der Charaktere oder der Handlung. So z. B. dort, wo Kosl ihren Bartl nach den Dirnen ausfragt, mit denen er früher, wie ihr die Mutter erzählte, "'gangen" ist. Und man muß dem Burschen recht geben, wenn er schließt: "Mir zwoa wurden d'r so

schön miteinand' hausen."

Wahr ist's: diese beiden jungen Leute wiegen gleich in ihrer instinktiven Unwissenheit und Natur, und vielleicht ist ihre Einfalt vernünftiger als die Vernünftigkeit der anderen, so daß wir geneigt sind, ihnen recht zu geben, als Rosl ausruft, mit Bezug auf den Vater, dessen Entscheidung sie fürchten: "... wer weiß, ist er so vernünftig wie wir zwei!"

Anzengruber, der so viele kluge weibliche Personen, so viele starke Frauencharaktere dargestellt hat und — man

kann es sagen — eine Vorliebe für die "Trutigen" hegte, die sich nicht so leicht bei der Nase herumführen lassen, hat hier, wie in der Agerl vom "Doppelselbstmord", eine sehr einfältige und sehr instinktive weibliche Person dargestellt, ohne ihr jedoch ihre angeborene Anmut zu nehmen, so daß sie vielmehr in dem günstigsten Lichte erscheint.

Die anderen Personen sind ebenfalls von diesem heiteren Lichte umflossen, auch der alte Brummbar Eisner, der sich schließlich eines Besseren besinnt und seine Zustimmung zur

Bereinigung ber Leutchen in Aussicht ftellt.



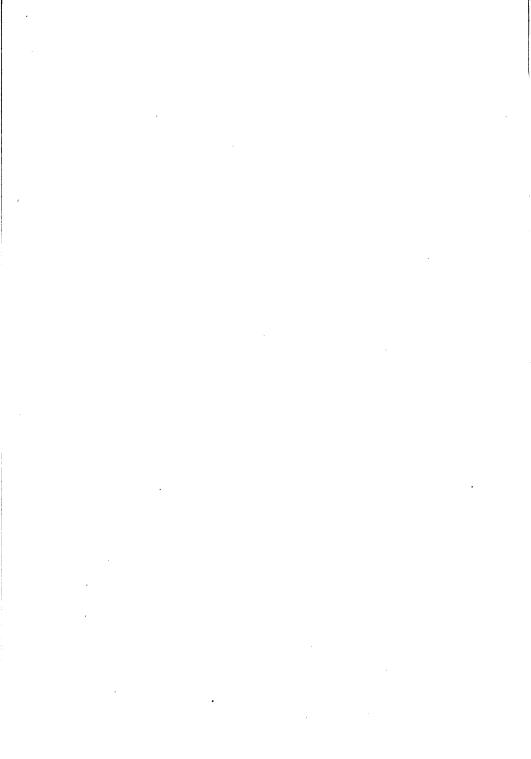

# Der Erzähler.



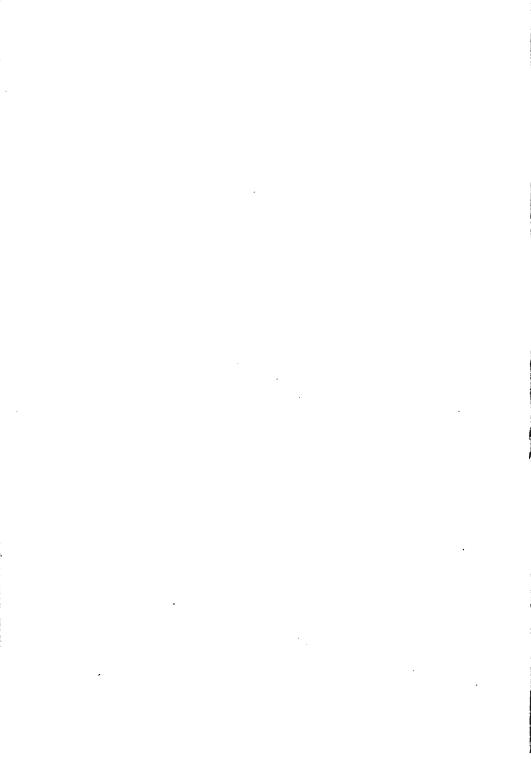

### Der Schandfleck.

Als sich Anzengruber von der leicht traditionellen und rhetorischen Manier seines "Pfarrers von Kirchseld" befreit und sowohl im derben "Meineidbauer" als in den aristophanischen "Areuzelschreibern" seine kräftige Eigenart gefunden hatte, ward das Publikum gegen ihn gleichgültig. Seine Volkstücke wurden nach wenigen Aufführungen beiseite

geschoben.

Er verzagte aber deshalb nicht, "er war und wurde nie eine klagende Natur". Nur gab er vorderhand die undankbare Thätigkeit für die Bühne auf. Und im gleichen Jahre 1876, als jene heiterste unter seinen heiteren Komödien, der nicht minder durch theatralische Wirkung als durch die Charakterzeichnung und gesunde Lebensauffassung vortreffliche "Doppelselbstmord", nach drei Vorstellungen von den Brettern verschwinden mußte, schrieb er vom 23. Februar dis zum 25. August seinen ersten Roman "Der Schandsleck". Er war für das Familienblatt "Die Heimat" bestimmt, welches zu jener Zeit als "Trusblatt" gegen die in Desterreich damals verbotene "Gartenlaube" herausgegeben wurde.

In der Fassung der "Heimat" endete die auf dem Dorfe angesangene und entwickelte Geschichte als Stadtroman in Wien. Dieser zweite, dem Verfasser von der Redaktion der Heimat aufgedrungene Teil geriet jedoch so blaß und farblos, daß viele, darunter Geibel, vermeinten, der Roman sei von einem anderen fortgeführt worden.

Unter den wärmsten Bewunderern unseres Dichters war

ber Brofessor Bolin aus Selfingfors, ein gediegener Bhilosoph und Aesthetiter, ber sofort sein ungewöhnliches Talent Diefem trefflichen Manne verbanken wir es, daß der vorzügliche Roman den Abschluß erhielt, den der Dichter von Anfang an im Sinne hatte, und ber feine wahre und richtige Bollendung ift. Bolin verftand es. mit groker Geschicklichkeit burch einen Samburger Bankier Anzengruber eine ansehnliche Geldsumme (1000 Gulden) qufommen zu lassen, angeblich von einer Gruppe von Lesern verehrt, damit er fich der Umarbeitung des zweiten Teiles des "Schanbflect" widmen könne. Der Dichter hatte zwar anfangs seinen schwedischen Freund — mit dem er stets in vertraulichem und inhaltsvollem Briefwechsel stand - in Berdacht und wollte die Gabe zurudweisen, doch nahm er fie schließlich an und ftarb, ohne zu wiffen, wer ber eble Geber war. Er arbeitete ben Roman in ber Form, wie er jest vorliegt, in den Jahren 1881/2 um.1)

Auch als erzählender Dichter wählt Anzengruber das Dorf zum Schauplaße der Handlung. Hier, in der freien Gottesschöpfung, "in Feld und Wald, außer dem Pferch der Civilisation""), erkennt er die eigentümlichste Wenschennatur, die durch das konventionelle Leben weniger verfälscht ist und offener zu Tage liegt.") Uebrigens, wenn wir näher zusehen,

<sup>1)</sup> Die städtischen Motive wurden zu dem selbständigen Roman "Die Kameradin" umgearbeitet, dessen Inhalt Bettelheim (S. 208) solgendermaßen angiebt: "Der Dichter tauste da die Leni in eine Brigitte um und fügte eine (recht gewöhnliche) von der ursprünglichen abweichende Berwidlung und Lösung hinzu: Das Dorfmädchen, ein Mündel des Bürgermeisters, verlägt die Heimat sich zuleide, andern zuliebe, um die Ehre der Haustochter, einer "verkündeten" Braut, zu retten. In der Ressung sewinnt sie Hand und Herz des Witwers, dessen kind sie pslegt: seine Werbung bringt auch nach allerhand Wirren die Lösung des Gesbeimnisses."

<sup>2)</sup> Immermann, Anhang zu Münchhausen.
3) Es mögen auch hier die bekannten Worte, die er nach dem Berichte seines Freundes Chiavacci zu sagen pflegte, angeführt werden: "Das Kostüm des Bauern ist mir das bequemste, weil darin der ur=

ist dieses civilisierte Leben, das Stadtleben, das man immer jum hintergrunde, jur allgemeinen Boraussetzung der litterarischen Werke der erzählenden Dichtung macht — ist das Leben ber gebilbeten Stände, bes Burgertums und bes Abels, nicht bloß das Leben des geringften Teiles des Menschengeschlechtes? Die Menschbeit ift viel größer als iene kleine Gruppe von Leuten, welche die gewöhnlichen Bücher und die gewöhnlichen Zeitungen lefen und bas fogenannte Bublitum bilben. Diese Welt der Felber, durch bie noch kein litterarischer Hauch geweht, ist der Gegenstand und der Handlungsort der Romane sowohl als der meisten Erzählungen Anzengrubers.

Unter den beiden Romanen ift der zuerst entstandene, "Der Schandfleck", mehr idnllischer Art. Es herrscht barin eine liebliche Mädchengestalt, die wir aufwachsen, ihre Lebensstürme durchmachen und schließlich in den ruhigen Safen eines wohlverdienten und glücklichen Schickfals einlaufen Ihr ganzes Wesen ist von ergebener und achtungsvoller Liebe und Anhänglichkeit an ihren Bater erfüllt. Wie im klassischen Gewande und mit einem priesterlichen Anstriche bei der alten Iphigenie und bei der sophokleischen Antigone, so bildet bei dieser Bauerndirne die Bietät gleichsam den Duft ihrer einfachen und von Natur reinen Seele. vollsten Glanze erftrahlt diese Bietät am Schlusse, als der alte Mann, von seinen leiblichen Kindern verjagt, wie ein neuer König Lear, gebrochen und zerlumpt zu ihr kommt, um in ihrem Saufe zu fterben.

Was aber ber Familienvietät des Mädchens einen ganz eigentümlichen, man möchte beinahe sagen geiftigen Charakter verleiht, und was zugleich das Thema des Romans bilbet, ift, daß Magdalena nicht die Tochter des Bauern Reindorfer ist, in dessen Hause und von dessen Frau sie geboren wurde: fie ift die Tochter ber Schuld, ein "Sündfind", sie ist der Schandfleck ihres Saufes.

sprüngliche Mensch noch am deutlichsten zum Ausdruck kommt, ohne daß ich notwendig habe, die Kulturschminke und Konvenienz des modersnen Menschen erst abzukraßen."

Am selben Tage, als das schuldige Weib bei der Geburt des unerwünschten und unseligen Geschöpfes ächzt und wimmert, liegt auf dem benachbarten Gute der alte Müller in den letzten Zügen, der nie vorher seinen ebenfalls außer der Ehe geborenen Sohn hatte anerkennen wollen. Erst im schmerzlichen Augenblicke, als die Seele des Alten die Welt verlassen soll, gelingt es dem Priester, der ihm beisteht — eine schöne Priestersstäge! — ihn zu vermögen, daß er den Sohn anerkenne, der, außerhalb der Rechte und Pflichten der Familie und der Gesellschaft aufgewachsen, sich einem zügellosen Leben hingegeben hatte. Er war's gewesen, der, während er in der Mühle auf Urlaub vom Militär war, die Reindorfer in Sünde und Schande brachte.

"Der Morgenwind strich vor der Sonne her, als wollte er Busch und Kraut wach fächeln, und ein geheimnisvolles Weben und Regen begann in der Luft, im Dämmern schienen sich die Gegenstände auf die Farbe zu befinnen, die sie im Lichte trugen, — der Tag brach an. Borüber war die Nacht, die letzte auf Erden für den alten Mann in der Mühle, die erste für den Säugling im Reindorferhof, dort verslackerte ein ausgebranntes Licht, hier glimmte ein verwandter Funke mählig an."

So schließt sich im großen Kreislause der Natur das Geheimnis des Lebens und des Todes. Und der Dichter hat es darzustellen verstanden ohne Uebertriebenheit des Ausdrucks und ohne Empfindungsseligkeit, vermöge der Synthese, zu der sein kräftiger Geist, seine tiese Anschauung und Ersahrung des Lebens sich zu erheben wußte. Aus diesem getreuen Schauspiel geht das menschliche Gerechtigkeitsgefühl hervor, nicht etwa jener kleinen litterarischen Gerechtigkeit von Schuld und Strafe, die miteinander zusammenhängen, sondern jener größeren, wenngleich viel dunkleren, die nachsenklich auf die zwar leisen, aber allmächtigen Schritte des Schicksals lauscht, durch welches die menschlichen Wechselsälle sich untereinander verslechten und knüpfen.

Der Alte hinterläßt als gesetzlichen Erben ber Mühle und bes Hofes ben Sohn, ben er anerkannt hat, und biefer heiratet jest ein Weib, mit dem er in wilder Ehe zusammenlebte und von dem er einen Anaben, Florian, hatte.

Anzengruber liebt es nicht, erotische Verirrungen und Zügellosigkeit der Sitten auszumalen. Er stellt sie im großen und treuen Gemälde seiner Werke dar, weil sie im großen Gemälde des Lebens da sind, doch nur als Episode, ohne irgendwelche frankhafte Vorliebe, ja mit offenbarem Widerwillen. So sind alle diese unerbaulichen Geschichten nur Vorereignisse. Der Koman beginnt mit ihren Folgen

und ist aleichsam ihre Sühnung.

Reindorfer will nicht, daß irgend jemand die Schande seines Hauses ersahre, besonders aus Rücksicht für seine leiblichen Kinder — und er erzieht das zulett gekommene, den Eindringling, als sein eigenes Kind. Es gelingt ihm, die Abneigung gegen dasselbe zu überwinden. In der demütigen und frommen Weisheit eines denkenden Bauern und mit dem Gewissen eines Christen, der Gerechtigkeits- und Mitleidsgefühl besitzt, erwägt er die Pslichten, die er gegen das unschuldige Geschöpf übernommen hat, das in seinem Hause auswächt und seinen Namen trägt; und die Erziehung, die er dem Mädchen giebt, eine Erziehung durchs Beispiel, durch Lehren, durch Güte, wird eine viel wirksamere Baterschaft als die "des Blutes und des Fleisches".

Mit der ihm eigenen so wirkungsreichen, weil maßvollen und wahrheitsgetreuen Kunft, schildert uns Anzengruber in einer reizenden Scene die Begegnung der kleinen Magdalena, die an einem Frühlingstage bis nahe zur Mühle gekommen war, mit dem Sohne ihres leiblichen Baters, dem kleinen Flori, der ihr zeigen will, "wie man das Wehl macht". Diese kindliche Scene, so voll Anmut und Wahrheit, ist ein kleines Weisterstück. Es ist gleichsam die Natur, die triumphiert und den alten Stamm der Schuld mit

Blumengewinden befranzt.

Ueber das Berschwinden des Kindes besorgt, geht der alte Reindorfer aus, es zu suchen, und er findet es bei der Müble.

"... er nahm das Kind an der Hand, und während er es mit sich fortzog, schalt er es aus, und so oft er eine

Scheltrede anhob, preste er bas kleine, schwache Batschen in seiner rauben Fauft und rif die Rleine herum, daß fie taumelte."

Und er machte seinem Borne Luft burch Schmähworte. Aber bann "faßte er lofer bie Hand und ging langsamer"

und überlegte:

"Es ist eigentlich nicht recht und ist ein jähes, unchristliches Wefen! Was kann bas Rind dafür, was in ihm steckt! Und meinen thut es ja auch nichts damit, dazu ist es noch nicht gescheit genug. Sei ruhig, Leni! Er nahm bas Rind auf ben Urm und trug es nach Saufe."

In dem Gerechtigkeitsgefühle, bas aus feinem bemütigen Bergen quillt, hat alfo der Bauer Reindorfer den Weg bes Erbarmens gefunden, von dem er nicht mehr abweicht; er will nicht ein Unschuldiges die Sunde einer Schuldigen entgelten laffen - mahrend in anderen, von Gefühlstafuiftit gesättigten Romanen von Leuten, welche die Entfernung von der Erde und vom gesunden Leben der Arbeit in einen Dunstfreis fünstlicher Leidenschaft gehüllt hat, der Unschuldige aus dem Wege geräumt werben muß, wie in D'Annunzios "L'Innocente".

Zwischen diesem Bater und dieser Tochter bildet fich nun eine rührende Berbindung durch die innigften Gefühle heraus. Es tnupft fich bas gartefte und festeste Band ehrerbietigen Bertrauens einerseits und schütenden Wohlwollens

andererfeits.

Neben dem Leben im Reindorferschen Saufe wird uns das in der Mühle geschildert, wo der leibliche Bater

Magdalenens wohnt und der kleine Flori aufwächst.

Beide Kinder wohnen nahe bei einander — die Mühle arenat an bas Reindorfersche Gut. Sie geben zusammen in Die Schule, und es bildet fich zwischen ihnen eine gartliche Freundschaft, die beim Beranblühen des Jünglingsalters sich in Liebe mandelt. Die Idulle der beiden jungen Leute dauert bloß wenige Frühlingsabende. Gleichsam ihr Symbol ift der blühende Weißdorn, an dem sie zusammentreffen und beim Mondichein unschuldige Gespräche führen.

Als Florians Mutter, die über die mahre Abstammung

des Mädchens im Dunkeln ift, in vollem Staate zu den Reindorfers fährt und um Lenis Hand für ihren Sohn wirbt, empfängt sie eine entschiedene Absage. Die Wahrsheit kommt ans Licht und wird auch den jungen Leuten kundgemacht, die auf diese Weise für ihr Leben getrennt sind.

Der Dichter hat hier, bei der Darstellung dieses Ichils zwischen Florian und Magdalena, alle notwendige Zartheit gebraucht, damit wir uns an nichts stoßen, damit man in den so reinen, so naiven, jugendlichen und frischen Liebessenen nur eine Art ursprünglicher und instinktiver Geschwisterliebe fühle. Die gegen Anzengruber erhobenen Beschuldigungen, daß er eine Incestliebe habe darstellen wollen, sind mithin ganz unbegründet, hauptsächlich durch das Maß, das er in der Darstellung jener kindlichen Zuneigung und Freundschaft hält, die allerdings zwischen den herangewachsenen jungen Leuten inniger und stärker wird, aber doch nie den Charakter eines ruhigen Gefühls verliert — ähnlich wie die Liebe des Tempelherrn und der Recha in Lessings "Nathan".

Die Folge ber Ereigniffe, die im Romane erzählt werden, interessiert zwar noch immer den Lefer. Die Liebe, die der Herr der Magdaleng, ein Witwer mit einem franken, evilevtischen Kinde, das eben ihrer Pflege anvertraut wird, zu dem armen Mädchen faßt, wird mit großer Anschaulichkeit geschildert, von ihrem fast unbewußten Aufgehen im Schatten der Baterliebe bis zur Krönung durch die Heirat der beiden. Auch die Abenteuer, der sittliche Untergang des Florian, der fich in seiner Berzweiflung und in seiner Erbitterung über die menschliche Gesellschaft, wo solches Unglück möglich ist, dem schlimmsten Lotterleben ergiebt und zulett charakteristisch genug — bei der Verteidigung eines unschuldigen Kindes gegen die Gewaltsamkeiten eines bestialischen Dorftprannen den Tod findet, find forgfältig, wenngleich etwas zu breit ausgeführte Teile des Romans. Doch reichen fie nicht an die Höhe des ersten Teiles und auch nicht an den anderen Roman "Der Sternfteinhof", ber wirklich durch die Kraft der Darstellung und durch den strengen Aufbau einer der vorzüglichsten Romane der neueren deutschen Litteratur ist. —

Magdalena, welcher Reindorfer die Ursache enthüllt, weshalb sie nie Florians Weib werden kann, ist im ersten Augenblick wie niedergeschmettert. Sie faßt sich aber sofort, und mit jener Kraft, die aus ihrem reinen und von dem frommen Landmanne so menschlich zugleich und kräftig erzogenen Gemüte kommt, beschließt sie, auf der Stelle das Haus zu verlassen und irgendwo in der Ferne einen Dienst

zu suchen.

Die Unterredung zwischen Magdalena und Reindorfer, wo sie ihm ihren Entschluß mitteilt, ift in ihrem Maße, ihrem offenen, von jedem Bathos freien Ernste ein Spiegel jener einsachen und starten Seelen. Sie ist in ihrer schmucklosen Wahrhaftigkeit ein seierlicher Abschied. Charaktere, wie die des alten Reindorfer und der Magdalena, entschlossene, klare, von Winkelzügen und Schwankungen in ihrem Handeln freie und gerade Charaktere gewinnen uns mit undezwinglicher Macht, und sie sind ein wohlthätiges, heilsames Beispiel bei der modernen Fülle von Menschen, die sich zu keinem entschlossenen Wollen aufraffen können, von Halbcharakteren, mit dem unendlichen Zweiseln und Schwanken, in der Litteratur sowohl als im Leben.

Der Abschied hingegen, den Magdalena von der Mutter nimmt, ist überaus kalt. Das Mädchen kann ihr, in der Strenge seines Herzens, die Schuld nicht verzeihen. Das arme Weib händigt der Scheidenden etwas Geld ein, das in langen Jahren kreuzerweise erspart wurde. "Behüt' dich Gott, Mutter," sind die einzigen Worte Magdalenens, während sie das unglückliche Weib auf die abgehärmten Wangen küßt, und sie zieht davon. Sie sollte die alte

Mutter nicht wiedersehen.

Der zweite Teil bes Romans, in der Fassung, wie er in der "Heimat" erschien, stellte die Lebensereignisse der Magdalena in Wien dar. In der Bearbeitung hingegen — die, wie bereits gesagt, dem ursprünglichen Plane entsprückt — wird er zum natürlichen und logischen Schlusse des Werkes, denn er erklärt uns gewissermaßen den Grundgedanken und enthält gleichsam die Moral des Ganzen.

Der alte Reindorfer vermag es nicht mehr, den immer dringender werdenden Bitten seines Sohnes, die nach dem Tode der Mutter zu Drohungen sich steigern, zu widersstehen, und willigt schließlich ein, daß er eine sittenlose Dirne heirate, die ihn seit Jahren in ihrem Garne festhält. Sobald dieses Weib ins Haus getreten, fängt sie an, übermütig zu schalten und zu walten, stiehlt zusammen, was sie nur kann und behandelt den armen Greis auf eine un-würdige Weise.

Diese Schwiegertochter von nicht lauterer Bergangenheit, die, einmal verheiratet, zwar über ihr Betragen sich nichts nachsagen läßt, dafür aber zum Foltermeister im Beiberrock wird und keinen Bunsch und kein Streben hat, als recht viel Geld zusammenzuscharren, erinnert an einen ähnlichen Typus von herrschsüchtiger Bäuerin, den

Anzengruber in seiner Komödie "Der Gewissenswurm" gezeichnet hatte. Dort war er mehr zum Komischen gewendet. Hier dagegen, bei dieser Sepherl, kommt die ganze gemeine

Bosheit des Typus jum Borichein.

Sie wird jum Plagegeift bes armen Alten, bem fie ben Biffen zumißt, den fie jeden Augenblick beschimpft, in feinem eigenen Sause tyrannisiert und dem sie unverblümt ins Geficht sagt, fie warte bloß auf seinen Tob, um auf dem Hofe ein unnübes Maul weniger zu haben. Als eines Tages Reindorfer wieder von der Schwiegertochter beleidigt wird und vergebens bei dem Sohne um Gerechtigkeit nachsucht. brobt er, bas Haus zu verlaffen, und geht in der That bavon. Reiner halt ihn zurud. Als er auf ben Gipfel bes Sügels gelangt ift, von wo aus man feinen Sof überblicen tann, hält er still und wartet, ob der Sohn und die Schwieger= tochter ihn suchen werden. Reines rührt sich. Da schleicht er verzweifelt Schritt vor Schritt zu dem Nachbardorfe, wo seine altere Tochter ihr Beimwesen hat, und bittet fie um gaftfreundschaftliche Aufnahme. Sobald diese, die nie viel Berg zu ihren Eltern gehabt und einen Saufen Rinder hat, bort, daß der Alte, der nunmehr nichts fein eigen nennt, bei ihnen bleiben will, erschrickt sie und fagt ihm, im Gin= verständnisse mit dem berbeigerufenen Manne, offen beraus.

er solle wieder nach Sause gurud, sich demutigen und mit der Schwiegertochter fich zu vertragen suchen, und fie laffen sofort einsvannen, um ben Alten eine Strede Weges zu begleiten. Als diefer in der Nahe seines Sofes angelangt ift. fteigt er aus und will nicht wieder in bas haus treten, von wo man ihn so hat abziehen lassen. Ru Kuk, sich burchbettelnd und von Dorf zu Dorf schleppend, tommt er zum Orte, wo seine Magdalena wohnt, und tritt, zu Tode erschöpft, ins Saus. Die Aufnahme, die diese und ihr Mann bem Armen bereiten, ist eine Scene voll von idpllischer Schonheit, die durch die in der ganzen Erzählung angehäuften Motive zu tragischer Größe sich erhebt. Dieser arme Dorf-Lear, der als ein Bettler und Sterbender ankommt und im Saufe der auten und vietätvollen Tochter seines Bergens eine liebevolle Bufluchtsstätte findet, wo er ruhig sterben tann, ist von einer einfachen und magvollen Schönheit, die jeben Bom Schandfled feines Saufes, den er fo rühren muß. gewiffenhaft und rechtschaffen auszulöschen fich bemüht hat, kommt ihm der letzte Trost und Frieden, und das nach den manniafaltigen Wechselfällen erfolgende Zusammentreffen dieser beiden Menschen, die zwar nicht das Blut und Fleisch mit ihren zuweilen blinden Banden vereinigt, aber dafür die Liebe und Bietat um fo fester verbunden haben, ift der ernste und menschliche Schluß des Dorfromans, und er erbebt ihn in ienes Reich der tragischen Schönheit. Die aus der reinen menschlichen Natur hervorgeht.

Der Roman endet mit dem heiteren Bilde einer glücklichen Familie, der von Magdalena und ihrem Gatten bei der Geburt ihres ersten Kindes. Burgerl, die epileptische Tochter Kaspars, des Mannes der Magdalena, wird von ihrem Uebel geheilt durch die Aufregung, die sie bei dem Tode des alten Reindorfer erschüttert. Und der Roman, der so heiter schließt, ist wie ein Beweis für die heilenden und wohlthätigen Kräfte, der in der gesunden Natur und in dem

redlichen Herzen des Menschen ruben.

### Der Sternsteinhof.

Die Bebeutung dieses Komanes, der im Jahre 1885 erstand, rührt hauptsächlich vom Charafter der Heldin her, über den R. M. Meyer sagt: "Der Charafter der Heldin würde allein genügen, um Anzengruber in die Reihe unserer größten Psychologen zu stellen." Und der Koman mit allen seinen Bersonen, von denen einige so wahr und rührend sind, mit allen seinen verwickelten Begebenheiten, kann füglich doch als eine Charafterstudie jener sehr bemerkenswerten Frauengestalt bezeichnet werden.

Der Sternsteinhof ist ber Name eines auf ber Spitze eines Hügels gelegenen Bauernhofes, bes reichsten, schönsten und größten in der Umgebung, zu dem alle ärmlichen Häuschen des zu seinen Füßen liegenden Dorfes emporschauen. In einer dieser Hütten wächst ein wunderschönes Mädchen heran, Helene Zinshofer. Wenn sie in ihrem Gärtchen sit, sieht sie die Fenster des reichen Bauernhofes im Sonnenslichte strahlen, und im Kopfe der barfüßigen, zerlumpten Dirne entsteht und bleibt wie eine sire Idee der Gedanke, daß sie einmal dort oben in jenem reichen Hause Herrin werden müsse.

Neben der Hütte, wo Helene allein mit ihrer Mutter wohnt, steht die einer anderen Witwe, die einen einzigen Sohn hat, Nepomuck oder Muckerl, wie man ihn nennt. Es ift ein armer, schmächtiger Jüngling, keineswegs danach angethan, unter der Dorfjugend zu glänzen und die Palme

des Rädelsführers an den lärmenden Wirtshaussonntagen davonzutragen. Er versteht aber dafür, mit seinem Wesser in Holz zu schnigen und Heiligenbilder daraus zu machen.

Muckerl ist der naive Dorfkünstler, himmelhoch überlegen dem konventionellen Pauli in Ganghofers "Herrgottschnitzer", ober gar dem sentimentalen, fast tomischen Ulei im "Rlosterjäger" besselben ungebührlich neben und sogar über Anzengruber gestellten Dorfschriftstellers. ift die Darftellung biefes jungen Menschen mit bem angeborenen Runftinftinfte. Man fieht es, daß ber Dichter ihn mit Liebe gezeichnet hat. Und die Geftalt ist lebendig und rührend und schreitet herzgewinnend durch den Roman mit seiner unbesieglichen Gute, mit seiner Unbefangenheit und angeborenen Feinheit und verbreitet darüber einen Hauch von Idealismus, der jeden einnehmen muß. gewiß eine ber Wirklichkeit entnommene Berfonlichkeit: fo lebendig ift fie gezeichnet, in ihren kleinften Einzelheiten, in der Innerlichkeit des naiven Künstlergemütes. Muckerls wehrlose Bute wird zu seinem Schickfal - wie der instinttive, tollfühne Ehrgeiz Belenens bas Schickfal ihres Lebens bildet.

Seine Liebe zu Helene beginnt mit der Bewunderung des Künftlers für ihre Schönheit. Mit dem erften Gelde, bas er burch seine Schnitzarbeit verdient, tauft er ihr ein Rleid, Schuhe und Strumpfe. Die Dirne nimmt bas Geschenk zwar mit Freude an, aber einfach wie etwas ihr Gebührendes, ohne übermäßige Erfenntlichkeit. Durch die ihr vom treuen Muckerl geschenkten Schuhe wird es ihr möglich, an einem Sonntage jum hofe ihrer Traume, zu ihrem Zauberschlosse, hinaufzusteigen. Sie geht bin mit einer Gefährtin, Sepherl, beren Tante bort oben Schaffnerin ift. Sie betrachtet in der Nahe die für fie phantastischen Schätze jenes Bereiches. Sie sieht auch den Erben, Toni, einen Burichen, der fich feiner erbpringlichen Burde bewußt ist und sich nicht herabläßt, den Dirnen des Ortes für ihren Gruß zu banken. "Da g'schieht nur benen recht, die ihn anred'n, ich gruß' ihn nit!" - ruft die ftolze Belene.

Sie fangt ein verwickeltes Spiel mit bem jungen Stern-

steinler an, führt es mit zurückhaltendem Selbstgefühl fort, erwidert seinen Hochmut mit nicht geringerem Stolze und treibt es solange, bis der Bursch mürbe und dermaßen verliebt wird, daß er ihr ein schriftliches Eheversprechen giebt. Der arme Muckerl, dem man die Sache hinterbringt und der auch selber das falsche Spiel der Dirne wahrgenommen hat, leidet darunter, bekommt sogar den Mut, ihr Vorwürfe zu machen. Sie versteht es aber, dem armen Burschen mit solch hochmütiger Ueberlegenheit zu antworten, daß er erniedrigt, noch stlavischer als früher, in die Gewalt dieser Dorscirce zurückfällt. Und sie kann soklug und geschickt das Spiel mit den beiden Burschen forttreiben, weil sie im Grunde ihres Herzens kalt, keiner Regung von Liebe, Zärtlichkeit oder Leidenschaft fähig ist: ihre einzige Leidenschaft ist der Ehrgeiz.

Helene ist ein Frauencharakter, ber aus bem gleichen Stoffe geschnitten ist, aus bem nach Carlyle Helben hervorgehen. 1) Und durch die Enge und Niedrigkeit ihrer äußeren Lage tritt diese ihr ursprüngliche Kraft in ein besto helleres Licht. Deshalb ist sie weiblichen Neigungen und Leidenschaften verschlossen: sie hat beständig ihr einziges Ziel vor den Augen, ihr einziges Ideal, zu steigen, sich über ihren Stand zu erheben, wie andere heldenhafte Frauen ihren Beruf vor sich saben, der ihr Schicksal wurde.

Es herrscht in diesem Romane ein harter Determinismus. Schon vor Nietzsche (auch hier paßt Prof. Bolins Wort: "Er ist nicht nur zu früh gestorben, sondern er hat, wie die Mehrzahl seinesgleichen, eigentlich zu früh gelebt") zeichnete Anzengruber in der Kunst die Umwandlung der moralischen Werte von Gut und Böse, wie R. M. Meyer bemertte, und seine Heldin ist dadurch eine jener Meistergestalten geworden, bei denen der Denker innehält, und die ein Zeichen der Zeiten sind.

Die Bezeichnung "bose", die für die Handlungen dieser Dorfhelena gerecht ware, paßt für ihren Charafter nicht.

<sup>1) &</sup>quot;Ein Shatespearescher Helb im Bauernvolt" ift fie für Servaes (S. 50).

Helene ist nicht bose im Sinne der Schuld und Verdammung. Zuviel Charakterstärke. welche diefes Wort in sich schließt. zuviel angeborene Ueberlegenheit und Selbstbewußtsein liegen in diesem wunderschönen Weibe, zuviel unabwendbare Notwendigkeit herricht in ihrem gangen Verfahren, als daß jenes Wort "bose", auf sie angewandt, das Richtige trafe. fehlt ihr ganglich an Bietät (wovon hingegen ber Charatter ber Sepherl, ihres geiftigen und phyfifchen Gegenfages, über die wir noch reben werden, gang erfüllt ift); es fehlt ihr weibliche Empfindung überhaupt: man könnte fie eine Egoistin Allein dieses Wort erweckt die Idee eines schlaffen Wefens, bas in feiner mit Stacheln umgebenen Schwäche fich eingeschlossen balt, mahrend Selene mutig, thatig und verständig mit allen Dingen und Bersonen, die von ihr abbangen, sich abzugeben weiß und keiner Feigheit fähig ift. Sie möchte eber ber Rlaffe ber Egogrchen beizuzählen sein. jener überlegenen Naturen, welche dazu bestimmt find, in bem großen Rampfe ums Dasein zu siegen und als Herricher hervorzugehen.

Diese Helene, die als Madchen die Liebe von zwei jungen Menschen annimmt, sich mit dem einen verlobt, dabei aber die Liebschaft mit dem anderen nicht aufgiebt, ja fich von ihm fogar ein schriftliches Cheversprechen ausstellen läßt und in dieser Sicherheit sich ihm hingiebt; welche dann, als durch den hartnäckigen Widerstand bes alten Bauern die Che unmöglich wird, sich noch vom guten Muckerl heiraten läßt, wobei fie jedoch fich ausbedingt, daß er fie achten und ihr nie ihren Fehltritt vorruden foll - biefer Frauencharakter ift allerdings nicht berartig, daß er uns gefallen könnte, ja anfangs erregt er burch seine Rucksichtslofiakeit. bie an Ennismus streift, unseren Widerwillen; aber durch jenes Gemisch von Stolz und Burde, bas ihn immer aufrecht halt, auch in ben schwierigsten und hartesten Lagen, acschieht es, daß wir ihn nach und nach zu bewundern anfangen, wie einen sonderbaren Schönheitstypus einer fremben

Rasse.

Die Scene, wo die beiben jungen Leute, Helene und Muckerl — nachdem Toni, auf Anstiften seines Baters, zum Militärdienst einrücken mußte — sich wiedersehen, durch ben Raun, der ihre Gartchen trennt — wo fie nach folden Stürmen dem pon einer ichweren Krankheit taum Genesenen, alles beichtet, und er gerührt und bebend ihr verzeiht und verspricht, sie trot allem zu heiraten — diese Scene ist in ihrer Einfachheit und Raschbeit für ben ganzen Konflift bes Romans gleichsam typisch. Sie ift charatteristisch für jene zwei Personen, die beibe wie nach einem verhängnisvollen Gesete ihres Wesens handeln: der Bursch von ienem unbesiegbaren Rauber getrieben, ben auf seine Rünftlerseele die Schönheit übt (schon früher hatte er, um den Einfpruch feiner Mutter zu überwinden, gefagt: "Dent' bir's, Mutter, den ganzen Tag so was Schönes um sich herumlaufen zu sehen!"), und sie von jenem Instinkte des Ertrinkenden, der sich an jeden klammert, der ihm nabe ist und ihn in fein Verderben mit hinunterreifit.

So heiratet Helene schließlich den Muckerl, und in seinem Hause wird der Sohn des jungen Sternsteinhof-bauers geboren. Muckerls alte Mutter wird vor Gram frank und stirbt, und Helene blüht im thätigen Leben ihres

neuen Beims zu neuer entwickelter Schönheit auf.

Inzwischen kehrt Toni vom Militärdienst zurück und heiratet eine reiche Bauerndirne, die sein Vater für ihn bestimmt hatte. Im Einverständnisse mit seinem Schwiegervater setzt eine durch eine List es durch, daß er in den Besit des Sternsteinhofs tritt und sein Vater sich in die "Aus-nahm" zurückzieht. Seine Gattin wird aber bei der Geburt eines Mädchens so siech, daß man jede Hossinung auf eine volle Genesung aufgeben muß. Jest kehrt Toni instinktiv, wie es in seinem ausschließlich von einsachen Naturtrieben beherrschten Wesen liegt, wieder zur Helene zurück.

Diese weist ihn hart ab. Sie ist kein gemeines Beib. Es steckt in ihr Ehrgefühl und jene Sittlichkeit, die eine

Rraft der gefunden Natur ift.

Das Glück, bas immer ben Starten hold ift, wendet

sich ihr wieder zu. Sie muß wohl über zwei Gräber hinwegschreiten, aus deren einem die klagende Stimme des großmütigen jungen Mannes empordringt, der sie aus der Schande gezogen, aber Helene ift nicht das Weib, das sich badurch in ihrem Aufstiege hemmen ließe.

In einer symbolischen Scene, die jedoch nichts Unwahrscheinliches an sich hat — wie es eben in der Kunst unseres Dichters liegt, bei dem oft aus der Wirklichkeit das Symbol hervorsprießt —, wird uns gleichsam die verhängnisvolle Notwendigkeit dieser Ereignisse vor die Augen geführt.

Es ist ein Traum ber helene.

In der Nacht des Tages, an dem sie Toni gesehen, der ihr sein Liebesleid geklagt hat, träumt sie, es sei ihr Hochzeitstag, der Hochzeit mit Toni. Er ist ungeduldig, während sie sich zur Trauung schmückt. Zum Fenster schauen unter dem Gedränge neugierig und verwundert Muckerl und seine Mutter herein, die schon tot ist. Helene wacht jählings auf und sieht auf der Diele vom Wondlichte zwei Kreuze gezeichnet: es sind die Schatten der Fensterbalken. Sie denkt sofort an die zwei Gräber, die sich aufthun müssen, damit sie zu ihrem Ziele gelangen und Herrin des Sternsteinhofs werden kann.

Toni, der von jener ganz instinktiven und elementaren Flamme glüht, welche die Liebe für ihn ist, versäumt inzwischen kein Mittel, um sich Helenen zu nähern. Er bedient sich ihrer alten Mutter, die in ihrer habgierigen Gemeinheit sich dazu hergiebt, Botschaften auf den Hof zu bringen und Zusammenkünfte in ihrem Hause zu veranstalten. Er bestellt dei Muckerl ein Botivbild für die Kirche, um die Genesung seines Weibes zu erstehen. So wird durch das häufige Zusammenkommen nach und nach der entschlossen

und stolze Charafter ber Helene besiegt und

"wieber einmal trug ein schwacher Charafter ben Sieg über einen stärkeren bavon, indem er, haltlos in sich zu-sammenbrechend, durch Erbärmlichkeit Erbarmen erweckte".

Man erkennt aber, daß solche Art von Schuld ber gebieterischen Ratur Helenens fremd war. In einem gewissen Augenblicke, als sie das Berberben sehen kann, das sie um fich hervorbringt, und sich genötigt findet, zu lügen, wird fie von einem unbezwinglichen Etel ergriffen. Sie fest sich

auf die Steinstufen vor bem Sause und

"unbeweglich, die Elbogen auf den Knieen, den Kopf zwischen ben Händen, kauerte sie dort. Immer vortretender ward ihr Wund, immer breiter warfen sich ihre Lippen auf, hinter denen ihr das Wasser zusammenfloß. Pfui! sie spuckte aus.

Grauliche Karrischkeit! — Wie übel es bekommt, ein Weib zu sein — und daß sie ein Mann wäre, mochte sie sich

auch nimmer wünschen."

Die Leute merken die häufigen Besuche des Bauern, und das Gerede dringt zu den Ohren seines siechen Weibes. Boll Berdacht und Eisersucht verläßt diese eines Tages ihr Krankenlager und fährt zu Muckerl hin, um ihn zu warnen. Dieser, der schon leidend war, sinkt bei der schrecklichen Gewißheit zu Boden. Er wird ins Bett gebracht, wo er langsam hinsiecht und stirbt.

Rurz darauf segnet auch die Sternsteinhofbäuerin das Zeitliche. So gelingt es endlich Toni, Helenen zu heiraten

und seinen Anaben zu adoptieren.

Die zwei Kinder, die kleine Juliane und der kleine Muckerl, wachsen zusammen auf unter der sorglichen und klugen Obhut helenens, die in ihrer Stellung als Sternsteinhofbäuerin ein nicht gewöhnliches Berwaltungstalent und eine wachsame und feste Klugheit entwickelt. Man sieht es, daß sie durch Hindernisse und Leiden, über Schmerzen und Tod hinweggehend, ihren Lebenszweck erreicht hat. Sie triumphiert, aber gerecht und mit Mäßigung genießt sie ihren Sieg: denn für Würden und Reichtümer war sie geschaffen, und diese vermögen daher nicht die Ruhe ihres Geistes zu stören.

Toni, der zum Aufstiege der Helene als Schemel gedient hatte, wird zum Heere einberufen, das zum Kriege (in Bosnien und in der Herzegowina) mobilifiert wird, und er kehrt nicht mehr heim. Helene regiert jedoch weiter, zusammen mit dem gebändigten Schwiegervater, wie eine weise

Königin, den Sternsteinhof. Sie steht allen bei, mit Rat und That und gilt für ein "Kernweib in allen Stücken" "Und so gewann sie, die immer und allzeit nur sich allein lebte, einen größeren und wohlthätigeren Einfluß auf viele, als manche andere, die hingebungsvoll nur einem einzigen Wesen oder wenigen, ihnen zunächst, leben, oft allein durch diese Ausschließung sich gegen alle Fernstehenden dis zur Ungerechtigkeit verhärten und nachdem sie das Beispiel einer saft selbstsüchtig erscheinenden, engumgrenzten Pflichterfüllung der Welt gegeben, bedeutungslos für diese, vom Schauplate abtreten".

Gleichsam als Gegensatz zum Charakter ber Helene, stellt uns Anzengruber Sepherl vor die Augen. Ihre Mutter ift eine Freundin von Muckerle Mutter, und beibe Frauen begen lange ben Blan eines Chebundes zwischen ihren Rindern. Und Sepherl schaut mit ihren großen grauen, immer von einem gewiffen kindischen Staunen vollen Augen bewundernd jum Berrgottschniger empor. Diefer fummert sich aber um bie hagere Dirne mit den färglichen flachsblonden Saaren nicht im geringften: benn Berg und Seele find ihm gang erfüllt von Belenens Geftalt und ihrer siegreichen Schon-Einmal fieht es so aus, als sollte Sepherls Traum heit. sich verwirklichen, nämlich als Muckerl, der Helenens Verrat gemerkt hat und vom Sternsteinhof-Toni mighandelt murde, ertrantt und sie ihn zusammen mit seiner Mutter pfleat und beswegen lange Stunden bei ihm zubringt. Sie bittet ihn einmal, er möchte für fie ein Muttergottesbild schnigen, bas fie der Rirche für ein gewiffes geheimes Belübde barbieten Sobald er zu genesen anfängt, schnitt er ihr die wolle. Als sie fertig ift und er sie der Dirne über-Statuette. reicht, ruft sie aus:

— Weißt, die Schlange, das muß ich schon sagen, is dir gar aut g'raten.

— Und von der Beiligen sagst nig?

— Die is g'schon. Schau Muckerl, du mußt mer's nit

übel aufnehmen, aber schon lang' wollt' ich dir's sagen, beine Heiligen kommen mir doch alle vor wie reicher Leut' Heilige . . . B'viel weltlich machst d' Heiligen . . . So schaut kein's aus nach überstandener Qual und Marter und harter Buß' und schwerem Leb'n, müder wie unsereins, herunter'kommen und zerrackert.

— Geh', balkete Gredl, an mein'sgleichen, was sich selber nit z'helfen weiß, werd' ich mich doch nit um Hils' wenden, das thu' ich doch nur mit rechtem Vertrau'n an's ausbündig Schöne und an's alles Ueberwindsame, dem kein

Not und Elend anfann.

Zulett aber platt sie heraus, sie wolle diese "Muttergotesin" nicht haben, "weil s' af a Haar dem heillosen Nachbarsmensch, der Zinshoser Helen', gleicht". — "Soll s' vielleicht nach dir g'schnitt sein, du Hansput?!" schreit Muckerl, im ganzen Gesicht erglühend.

Und verletzt gehen die beiden jungen Leute auseinander. Muckerl richtet aber ein wenig die Rase der Muttergottes und nimmt ihr dadurch die zu starke Aehnlichkeit mit der

Belene.

Das Berhältnis zwischen diesen zwei Dorffindern ist mit großer psychologischer Tiefe dargestellt, obwohl es nur einen episodischen Teil des Romans bildet. Wie Wuckerl sanft und demütig der stolzen und herrischen Helene gegenüber ist, ebenso streng und gebieterisch, ja grob ist er gegen

die milde und fromme Sepherl.

Und bennoch findet er in den traurigsten Stunden seines Lebens nur bei diesem treuen Herzen einen Augenblick vertrauender Hingebung und liebevoller Teilnahme. So z. B. als er von der Bestattung seiner Mutter zurücksehrt, schreitet die gute Sepherl neben ihm einher und bezeugt ihm mit Seufzen und Weinen ihre Teilnahme an seinem Weh. Und ihm strömt aus dem Herzen die Bitterkeit gegen sein schönes Weib, das schon vorausgeeilt war, um das Haus zu lüsten, aus dem man eben die Tote hinausgetragen. In allen schwerzlichen Lagen, sobald der Zauber der Helene nachläßt, sinden sich Muckerl und Sepherl wieder, diese beiden Dorf-

finder mit der einfachen und edlen, pietätvollen und demütig schwachen Seele. So sind während der letzten Krankheit Sepherls Besuche sein größter Trost. Wenn sie kommt, erleuchtet sich sein Gesicht und er wird froh, während er ungern die verständige und sorgame Pflege seines Weibes hin-nimmt. Dabei wird er aber gegen die Dirne ungeduldig und schilt sie aus. In den langwierigen Stunden, die er allein in seinem Bette zudringt, schnitzt er eine hölzerne Gruppe, und als sie fertig ist, giebt er sie der Sepherl: es ist "eine spannenhohe, schmerzhafte Muttergottes mit dem Leichnam Issu quer über dem Schoße. Er hatte seine eigenen abgezehrten Glieder zum Modell genommen", und die Jungstrau trug die Züge Sepherls, ihre fromme und ergebene Miene. "Das is a recht's, heilig's Bild," rust das Mädchen.

Und das ift das "Brautgeschenk", das der Hinsterbende dem treuen Geschöpfe giebt. Und Sepherl bewahrte es ihr Leben lang wie etwas Heiliges, und beim Sterben vermachte sie es der Kirche.

Denn Sepherl heiratete nicht. Und am Allerseelentage "opferte sie ein Kerzchen für den Muckerl und betete für dessellenheil, bis das Dochtendchen in das geschmolzene Fett sank und knisternd erlosch. An seinem Grabe zu beten, das kam seinem Weib zu".

Der Dichter merkte selbst die Neuheit, das Sonderbare des Gegenstandes dieses seines Romans, denn er fühlte das Bedürfnis, am Schlusse des Werkes eine Seite der Rechtfertigung hinzuzufügen, für Leser, die ihm einen Vorwurf daraus machen könnten, daß er das Leben dargestellt hat, wie es in Wirklichkeit ist. "Warum erzählt man solche Gesschichten, die nur ausweisen, wie es im Leben zugeht?", und er antwortet:

"Uebrigens ift es nicht neu, von den Gefahren der Schönheit, für den, der sie besitzt, wie für andere zu erzählen, es ist nicht neu, zu erzählen, wie in manches Menschen Leben die Treue gegen das eigene Selbst mit dem Berrate an anderen verknüpft zu- sein scheint." Es ift, wie man sieht, die Geschichte des Individualis= mus und der Rechte des Individuums, die er ins Dorf hinübergetragen hat, damit sich die Charaktere mit größerer Freiheit und Ursprünglichkeit bewegen könnten.

Wie es leicht sei, im wirklichen Leben sowohl als in seiner Abspiegelung, der Kunft, sich auf die Seite der Sieger und der Starken zu stellen und über die Schwachen und Gefallenen mit Verachtung hinwegzuschreiten — das sieht wohl ein jeder ein. Nicht minder klar sieht man ein, daß man bei der Schätzung der Demütigen, der Kleinen, leicht dahinkommt, sie zu idealisieren, sie mit dem Glorienschein einer sittlichen und inneren Größe zu umgeben. Aber gleichersweise gerecht gegen die einen wie gegen die anderen zu sein, gegen die Unterdrücker wie gegen die Unterdrücken, und sie alle dem Schicksal, das in ihrer Brust liegt, unterworfen zu zeigen — das gelang Anzengruber kraft jenes höheren Gerechtigkeitsssinnes, der einen seiner schönsten Vorzüge als Schriftsteller bildet.

Daß er ferner die gebildeten Stände, eben jene, die sich für Litteratur interessieren, mit den Leiden und Freuden, und vor allem mit der unausgesetzen Arbeit, mit dem ernsten Leben der Landbewohner vertraut gemacht, ist auch eines der nicht gering anzuschlagenden Berdienste von Anzengrubersschriftstellerischer Thätigkeit.

## Die Erzählungen. — Schlusbetrachtung.

Es find zwei Bände "Dorfgänge" und ein Band "Kalendergeschichten", dazu ein Band "Neue Dorfgänge und Kalendergeschichten", aus dem Rachlasse im Austrage des Anzengruber-Kuratoriums von Anton Bettelheim heraus-

gegeben.

Es sind Novellen, Novelletten und Erzählungen, Humoresten und Märchen, die Anzengruber im Lause vieler Jahre, sein ganzes Leben hindurch, bei verschiedenen Anlässen geschrieben hat. Sie bilden ein anziehendes Kaleidoskop der buntesten Gestalten in den mannigfaltigsten Lebenslagen, denen ihr Schicksal bereitet wird oder die es sich selbst bereiten. Es ist zum größten Teile ein beschenes Volk von Bauern, die wir lachen und weinen sehen, die wir schreien und sluchen, Worte der zärtlichsten Kührung oder der Leidenschaft sprechen hören, die vor unseren Augen vorüberziehen und sich in unseren Sinn einprägen, als hätten wir sie gestannt und ihre Reden vernommen.

Trot ihrer großen Mannigfaltigkeit lassen sich diese kleineren Erzeugnisse Anzengrubers in der erzählenden Gattung doch einigermaßen nach den zwei großen Angelspunkten gruppieren, um die sich seine Gedanken drehen: Liebe und Glaube, welche den zwei höchsten menschlichen

Fragen entsprechen: bem Leben und bem Tobe.

Sein tiefer und ernster Geist trieb Anzengruber bazu, sich mit der Glaubensfrage abzugeben, welche dem Menschen über das dunkle Kätsel des Todes hinweghilft, und wir haben gesehen, wie Liebe und Glaube schon seinem ersten bramatischen Werke, dem "Pfarrer von Kirchseld", zugrunde liegen.

Es ist hier nicht ber Ort, zu untersuchen, ob und in welchem Sinne er die Glaubensfrage gelöst hat. Uns genügt es hier, zu wissen, daß er sie aufgestellt und ihr in seiner Dichtung einen Plat eingeräumt hat, und zwar einen hervorragenden, wie sie ihn ja auch im wirklichen Leben ein-

nimmt.

Im Bauernleben erst nimmt der Glaube eine überwiegende Stelle ein. Anzengrubers Bauern nun, sowohl die, welche in den Erzählungen vorkommen, als die, welche auf die Bühne treten, sind starkgläubig. Ja, die Religion ist für sie eine Notwendigkeit und eine Lebensbedingung, wenngleich oft etwas äußeres, das zu jedem gehört, wie das Kleid, das er anhat, und ohne welches es ihm unmöglich

ware, fich vor feinen Mitmenschen zu zeigen.

Wenn wir oft in Anzengrubers Werken frommen Schurken begegnen, doch im ganzen mehr abergläubischen als heuchlerischen, so geschieht es, weil Aberglauben und Beuchelei weit verbreitet find in einer Gesellschaft, wo Frommigkeit zu den nötigen und meistgeschätten Gigenschaften des Menschen gehört. Wenn er anderseits mit einer gewissen Vorliebe den heiteren und leise steptischen Dorfphilosophen darstellt — wie den Steinklopferhanns und den Hauderer — die sich ihre eigene Moral und Weltanschauung, unabhängig von ber Kirche und ber Religion, in ber fie geboren find, gebildet haben, fo geschieht es vielleicht nicht aus dem Grunde, weil sie im Dorfe so häufig sind, als wohl eher deshalb, weil er in solchen Sonderlingen seine Unabhängigkeit in Glaubensfachen, feine Aufflärung verkunden wollte, feine ethische Ueberzeugung, die sich einzig und allein auf thätige Nächstenliebe gründete:

"Das, was den Menschen zum Menschen macht, sitt in ben Tiefen seiner Seele, es kann bas wohl durch ben

Glauben verstärkt, aber nicht mit ihm abgelegt werben, benn das Sittengesetz ist ein ewiges, und ein Verstoß dagegen zahlt sich gleich drückend und qualend heim, ober nun von dem Glaubigen als Sünde, oder von dem Glaubenlosen als Schuld empfunden wird.")

Er ift aber weit davon entfernt, für Aufklärung, für Glaubenslosigkeit Propaganda zu machen. Er stimmte zwar schwerlich Carlyle bei, der da meinte, der Glaube sei von altersher die Seele der Praxis, die erste Lebensbedingung für die menschliche Gesellschaft. Doch erkannte er dessen Borteile und zeichnete neben seinen Dorfphilosophen mit dem gleichen Relief, mit der gleichen Sorgsalt streng- und ernstreligiöse Seelen, Seelen, in denen die Religiosität dis zur Selbstausopherung und zur schwierigsten Tugend sich erhebt, wie die "fromme Kathrin".

Es ist die Gestalt eines alten Mütterchens, bas ber Dichter vor dem Gemeindearmenhause trifft, eine winzige Berfon, umftrabit von Ergebung, von heiterer Milbe. von Dulbsamkeit und von Nächstenliebe ganz erfüllt. Sie geht mit ihm ihr ganzes Leben durch und ruft es in jedem Alter wieber hervor. Sie fieht sich wieber als Rind mit ben Kindern, als Dirne mit den Dirnen, dann als verheiratetes Weib, und jest als zufriedene und für alles Gott bankbare Greifin. Und fie hat ein fo trauriges und arg heimgesuchtes Leben durchgemacht, als man sich nur vorstellen mag. Schwester hat ihr ihren Schatz hinter ihrem Rücken abwendig gemacht und sich von ihm verführen lassen. Rathrin' fangt ben Arthieb auf, ber vom entrufteten Bater jener vermeint war. Dann überläßt fie ihr ihre eigene Mitgift, bamit fie den Verführer heiraten fann. Da die Leute fie "die fromme Rathrin'" nennen, so fühlt fie fich verpflichtet, es in Wirklichkeit zu sein. Und sie war es auch ihr ganzes armes Leben hindurch, das fie nun, nach anderen Leiden und Freuden, gottergeben und zufrieden im Armenhause beschließt.

<sup>1)</sup> Eine Plauderei als Borrede zu den "Kalendergeschichten".

Ein Gegenstück zur "Frommen Kathrin'" bildet die im gleichen Jahre (1877) geschriebene "Begegnung". Bie die aute Rathrin' im Glauben die "Eingebung" gefunden hatte, Boses mit Gutem zu vergelten, das Bose durch das Gute ju überwinden, fo ift ber alte Martl auf anderem Bege ju bem gleichen Endziele gelangt. Er barf fich's ichon gestatten, einmal den Sonntagsgottesdienst zu versäumen, und bafür einen Botengang zu machen, um ein paar Groschen zu verdienen: "weiß es ja, wenn mich auch der liebe Berrgott nicht in der Kirche sieht, so hat er doch Vertrauen zu mir". Er hat auch viel Ungerechtigkeit von feinem Bruder erlitten, der ihm die Braut und sein Erbteil entwendet, ihn an den Bettelftab gebracht hat und ber jest mit allen Bludsgütern gesegnet auf dem reichen Bauernhofe fitt. bennoch ist der weise alte Martl nicht verbittert und trägt keinen Groll nach, benn

"auch mir hat es anfangs nicht in ben Sinn wollen, warum unser Herrgott den Görg so verhätschelt und mich in den Winkel stellt. Aber seht, lieber Herr, trotz allem, was er mir auferlegt hat, hat er sich nicht in mir geirrt: obwohl ich so arm bin wie eine Kirchenmaus, denk' ich nicht daran, mir unrechterweis' nur einen Groschen anzueignen, und wie hart auch mein Bruder gegen mich gewesen ist, wünsch' ich mir keine Gelegenheit, ihm heimzuzahlen".

Ja, der liebe Gott habe sogar daran gut gethan. Denn die Aeußerungen des Bruders, was er gethan haben würde, wenn ihm zugestoßen wäre, was dem Martl geschehen ist, sind "wohl nur eine wüste Red' hintennach gewesen, aber wer, der ihn kennt, wie ich, vermöcht' zu sagen, was aus ihm geworden wär', hätt' er ihn auch nur halb so rauh angesaßt?!"

So gelangen sie, die Rathrin durch eine göttliche Eingebung, der Martl aus einem natürlichen und menschlichen Grundsate zu derselben Resignation und erfüllen die Tolstoische oder besser die evangelische Vorschrift, daß der Mensch sich dem Uebel nicht widersetzen soll — eine Resignation,

die in beiden Fällen hervisch und ein erbauliches Schauspiel menschlichen Seelenadels ist.

Man möge aber ja nicht denken, alle Personen in diesen Erzählungen seien so milde, so musterhaft. Man kann vielmehr sagen, daß Anzengruber mit Vorliebe derbe, ja heftige und gewaltsame, hartnäckige und störrige Charaktere gezeichnet hat, in denen die Ersahrung von den Ungerechtigkeiten des Lebens ganz andere Gesinnungen ausbildet.

Bunachft mas ben Glauben anbetrifft.

Der Bauer Huber, in der Erzählung "Wie der Huber ungläubig ward" (1877), büßt den Glauben ein, als er nach dem Tobe seines Weibes auf den Friedhof geht, um nach dem Muster der dortigen Grabschriften eine für die Verstorbene zu wählen. Als er hier die mitleidigen Lügen liest, die auf den Grabsteinen eingehauen sind, kommt er zu dem Schlusse, es sei unnütz, die Himmelsmächte wegen der paar Jahre zu bemühen, die man auf Erden zuzubringen habe:

"Gleich besser, es giebt keinen da oben, und was uns trisst, fällt blind herunter wie der Hagel aufs Feld, möcht' keiner erst fragen: warum, und nähm's nicht als Straf', zu der er sich hinterher müßt' auf ein Verschulden besinnen. Ist alles ein Unsinn, dann kriegt es erst ein gescheites Ansehen! Wo alles herkommt und wo es hin soll, bekümmert auch keinen, wenn er weiter nichts dabei zu thun hat, und wir möchten schön sauber auf unsere eigene Sach' schauen und ihrer mehr achten als bisher."

"... Sein, das ist alles, was wir thun können und worum wir wissen. Leben wir halt ... Chrlich verbleib' ich, und dazu brauch' ich kein Gebot." Darauf hatte ihn

<sup>1)</sup> Daß dieses im Grunde die Ueberzeugung Anzengrubers selbst war, erhellt aus dem vier Jahre später (1881) versaßten Gedichte "St. Peters Plage", in schwankartigem, Handsschssischen Tone, aber ohne eine Spur von Handsschssischem Glauben:

nach all den lügnerischen Inschriften eine alte, halbverlöschte gebracht: "Was ich einst gewesen war — bin ich jetzo wieder worden."

"Gott verloren" (1884) ergablt bie Geschichte eines Holzknechtes, deffen Anabe vom Berge berunterfturzte, an einem Gestrüpp bangen blieb, wo es nur eines Strickes ober einer Stange "von nit mehr wie anderthalb Rlafter Läng" gebraucht hatte, um das Rind zu retten. Auf die heiße Bitte bes Baters hatte sich ber himmel aufthun und ihm das erflehte Rettungsmittel senden sollen — wenn der Himmel nicht leer ware — schließt der Holzknecht. Das Wunder geschah nicht, das Gestrüpp lockerte sich, der Knabe tam um, und ber Holginecht ward ungläubig für fein Lebenlang. Die Begebenheit, noch dazu von ihm selbst erzählt, ist so fürchterlich, daß man begreift, wie eine so heftige Erschütterung in einem menschlichen Gemüte einen Abgrund graben mußte, wobei die Dialektik des jungen Priefters, der zu ihm hin= aufgestiegen ift, um ihn zu bekehren, ohnmächtig verstummen muß.

In der gleichen Erzählung wird neben diesen ernsten und tragischen Thpus eines Ungläubigen ein ganz komischer gestellt, jener der alten, aufs Lottospiel versessenen Lotteriesepherl. Diese ist um ihren Glauben gekommen, weil eine

Und man kann vielleicht noch weiter auf Ludwig Feuerbachs Axiom zurückgehen: "Jest gilt es vor allem, den alten Zwiespalt zwischen Dieseseits und Jenseits aufzuheben, damit die Menschheit mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen auf sich selbst, auf ihre Welt und Gegenwart sich konzentriere . . ."

<sup>...</sup> Und finden sie mit einemmal Ihr Leben 'ring und eng und schal, Daß sie in Scham davor erglüh'n, Erst unsereinen zu bemüh'n, Ei, dann ist mir — bei meinem Bart! — Das halbe Regiment erspart, Denn wenn ich ihnen nimmermehr Das Gute spend', das Ueble wehr', So ist's vorbei mit trägem Ruh'n, Das Gute müssen sich sie ethun, Des Bösen selber sich erwehr'n,

Ziege den Zettel gefressen hat, worauf sie drei geträumte Rummern geschrieben hatte und die sie nicht wiedererlangen kann, auch als die Ziege geschlachtet wird. Als es dann der Zusall bringt, daß zwei von den "sicheren" Nummern, deren sie sich erinnerte, mit der dritten unsicheren, die sie gesetzt hat, herauskommen, fühlt sie sich vom Herrgott "g'frozelt" und will nicht mehr an ihn glauben. — Hat der Versassen die Nebeneinanderstellung dieser beiden so verschiedenen Theen andeuten wollen, es gebe auf der Welt keinen Grund zum Glauben wie zum Unglauben und daß der Glaube eine Gabe sei?

Wenn man Anzengrubers Erzählungen überblickt, so sieht man, wie die Lebensereignisse, das Gute, das Böse je nach den Personen grundverschiedene Wirkungen hervorbringen. Man dürfte vielleicht daraus den Schluß ziehen, Anzengruber habe bei der Betrachtung der Menschen angenommen, daß sie sich gemäß einem innersten Gesetze ihrer Natur bilden, wobei der Wille des Menschen gar nichts zu thun habe, welches Gesetz zwar durch die Ereignisse gefördert oder gehemmt werden kann, das aber doch zu ihrem Schicksal wird. Es ist das alte Fatum, das man heutzutage gemeiniglich Determinismus nennt.

Daß Anzengruber wissentlich ein Determinist war, könnten wir zwar nicht mit Sicherheit behaupten. Sicher jedoch ist es, daß er so unparteitsch den menschlichen Lebensfällen gegenübertrat, daß er sie mit solch objektivem Gleichmute in jener instinktiven und naiven Welt seiner Bauern darstellte — daß im allgemeinen die auf Rechnung des Schicksals zu setzenden Ursachen, welche ihr Handeln bestimmen, weit lebhafter ins Auge fallen, als die geistigen

und vom Willen abhängenden.

Und damit haben wir zugleich einen der hervorragenbsten Borzüge unseres Dichters bezeichnet: der leidenschaftslose Gleichmut, womit er vor seinem Gegenstande steht. In seinen Erzählungen ist keine Person in ein besonderes,

gunstiges Licht gestellt und keine absichtlich, bes Kontrastes

halber, im Schatten gelaffen.

Demnach fällt es schwer, beim Anfange einer Erzählung sich eher für eine Partei als für die andere zu erklären. Noch schwerer fällt es, so manche seiner Personen mit den landläusigen, bequemen Beiwörtern, wie gut und böse, selbstisch und edel zu bezeichnen, womit wir gewöhnlich sowohl die sterblichen Geschöpfe, die wir kennen, klassissississen, je nach dem Guten oder Bösen, das wir von ihnen empfangen oder erwarten, als auch die Phantasiegeschöpfe der Litteratur, je nachdem es dem Dichter gefällt, sie uns in der einen oder der anderen der geläusigen Kategorieen vorzusühren. In dem Bilde, das Anzengruber von dem Leben, das er geschaut hat, uns dietet, ist der Mensch jenes schwankende und unbestimmte Wesen, jenes êtro ondoyant et divers, als das ihn schon jener alte Weise Montaigne bezeichnet hatte.

So stößt man in diesen Erzählungen fast nie auf Bekehrungen, auf Lebensänderungen, die in den Büchern, besonders in den erzieherischen der Bolksschriftsteller, so interessant und so häusig sind, wie sie im wirklichen Leben

felten vorkommen.

Er hat uns auch, in sehr bezeichnender Weise, einen seltsamen Typus von altem Bauern dargestellt, ein kleines und schwächliches Bäuerlein, in der Stizze "Ein Mann, den Gott liedt" (1886). Geizig, wucherisch, schmutzg und tyrannisch, allen kirchlichen Bräuchen ergeben, fehlt er nie bei einem Beicht-, Bitt- und Kirchgange. Er preist zu jeder Zeit den Herrgott, daß er ihm alles Glück und alle Wohlsahrt gewährt hat. Doch vom anderen Leben will er nichts hören: er könnte dort nicht allein mit dem Herrgott bleiben und möchte nicht mit all den Leuten zusammentressen, mit denen er in diesem Leben zu thun gehabt hat.

In der Vorrede zu den "Kalendergeschichten" erklärt

Anzengruber:

"... ich dachte, daß es ein großes Unglück wäre, wenn ... ben ehrlichen Leuten, die an echter Frömmigkeit fest=

halten, ihre gleichfalls ehrlichen Mitmenschen, die im Anfturme der Zweifel den Glauben einbüßten, entfremdet würden . . . "

Er will mithin als ein Apostel der religiösen Toleranz

erscheinen.

Und daß er Gläubige und Richtgläubige mit Gerechtigsteit behandelte — obwohl eine gewisse Vorliebe für jene, "die im Ansturme der Zweisel den Glauben eindüsten", nicht zu leugnen ist —, erkennen wir aus den schönen und witzigen Gestalten von frommen Personen und von Priestern, denen wir so oft in seinen Erzählungen und Bühnenstücken begegnen. Der alte Pfarrer z. B. in "Gott verloren", den er uns im Gespräche mit seinem jungen Kaplan vorsührt, glücklich über die gute und dustende Lust, die aus dem blühenden Garten in die Stube dringt, ist in seiner christlichen Demut und Milde ein Weiser, und macht mit Bezug auf den Holzsnecht Valentin, der den Glauben verloren, folgende tiese Bemerkung:

"Ich halt' es für ein' Deuter zur Demut, daß Gott mit= unter solche Fälle uns vorrückt, wobei wir die Unnötigen sein und sein' Sach' nit zu vertreten vermögen, weil er

fich's als fein' selbsteigene vorbehalt't."

Die Priester, die Anzengruber als gut darstellt, oft als eine Borsehung in verwickelten Fällen, sind fast alle alt. (Man denke auch an den Gegensatz zwischen dem alten Pfarrer und dem fliegenhaschen Kaplan Sederl im "Sternsteinhof".) Er hat, wie es scheint, es nicht vermocht, sich einen jungen Priester zu denken, dem der Eifer seines Amtes jene aufopferungsvolle Begeisterung eingeslößt hätte, von der in manchen Augenblicken sein Pfarrer von Kirchseld beseelt zu sein scheint. Wie Auerbach und Rosegger, betrachtet auch Anzengruber als eine unmenschliche Grausamkeit, als ein unerträgliches Opfer, jenes Keuschheitsgelübde, das in auserlesenen Raturen, die allein zum Priestertum bestimmt sind, nach dem Begriffe der katholischen Kirche das Siegel der Heiligkeit und der vollständigen Widmung dem Dienste Gottes und der Menschheit sein soll.

Unter der menschlichen Menge, welche die Erde bebaut, wo das Brot wächst, hat Anzengruber die mannigfaltigsten und merkwürdigsten Then in ihren kennzeichnendsten Aeußerungen bevbachtet, und hat sie uns sebendig vorgestellt in einer interessanten Handlung mit einem Stücke ihres Daseins, mit einem Striche der Landschaft, der Umgebung, wo sie leben, wo sie leiden, wünschen und sterben.

Und eben diese Psychologie des Landvolkes erregte die Bewunderung eines anderen großen Schriftstellers, der auch in der Schilderung seines Volkes groß war: Turgenjeffs.

Turgenjeff schätzte namentlich den "gottüberlegenen Jakob" (1877), eine Erzählung vom köftlichsten Humor. Der Bauer Jakob betrügt die Heiligen, die er bemüht hatte, um die Genesung einer kranken Kuh zu erlangen, und denen er, als die Heilung eintritt, die gelobten Wachslichter vorenthält, denn er verkauft das Tier und meint, das auf demselben haftende Gelübde müsse zugleich auf den neuen Eigentümer übergeben.

Der Fall ist so gut, so spannend erzählt; der Schmerz und die Gebetsindrunst des armen Bauern, der das Verderben seiner einzigen Kuh sieht und, einen nach dem anderen, alle Heiligen anruft, von denen er hofft, daß sie sich für seinen Fall interessieren möchten, sind mit solcher Wahrheit dargestellt, daß wir an diesem Lebensereignisse des armen Teufels warmen Anteil nehmen und unter einem charakteristischen Gesichtspunkte seine sehr heidnische und eigennützige Frömmigkeit sehen.

Gar manche Erzählungen, wie diese, findet man in den "Dorfgängen", worin die trot ihrer instinktiven Einfachheit verwickelte Psychologie der Bauern behandelt wird.

So die erste Erzählung der Sammlung "Gänseliesel" (1873). Es handelt sich um eine blutarme Dirne, die beim Hüten der Gänse immer zum Himmel und zu den Wolken emporschaut und die stummen Dinge befragt,1) und so den

<sup>1)</sup> Bgl. (S. 53) die Worte des Hauderers im "Doppelselbstmord"; "Ach ja, wann ma die Sunne und 'n blau'n himmel und 'n Wald und All's ausfrag'n kunnt" u. s. w.

Namen einer "Narrischen" bekommt. Gine ganz nach innen gekehrte Ratur, welche eben beshalb eine rührende Dhnmacht bem Leben gegenüber zeigt. Es wird erzählt, wie sie fich in einen schönen und reichen Burschen verliebt, ber die Mermfte migbraucht, die ihm "als eine ehrliche Dirn'" freimutta heraussagt, "da fie ihn liebe, fo kenne fie nur ihn auf ber Belt, und fie wolle feinen Willen haben, als den seinen". Der Bursch will dann nichts mehr von ihr wissen und ver= spottet fie noch dazu, was fie in ihrer Einfalt nicht einmal Er wird bann Solbat, und fpater bort man, er fei im Rrieg gefallen. Seine Braut. Die reiche Wirtstochter, tröstet sich bald mit dem Nebenbuhler des Berstorbenen. Ganfeliesel aber tann nicht denten, daß der Burfc nicht mehr zurücktommen werde. Sie ergiebt fich gang dem Gebete. Es muffe ein Wunder geschehen. wacht eine ganze Nacht in der Kirche und bittet die Muttergottes, daß fie den Burichen wieder leben laffen möchte. Um Morgen findet man die Unselige in der Kirche auf dem Boben bewußtlos mit dem geschnitten Muttergottesbilde im Sie ift mahnfinnig geworden und wiederholt nun fortan: "Die ist auch nur von Holz!"

Dieser etwas romantische und sensationelle Schluß verbirbt ein wenig ben so tief gedachten, so großen Eindruck hervorbringenden Charakter einer echten Natur, von einer

bem Leben gegenüber völlig wehrlosen Naivetät.

Ods männliche Ebenbild der Gänseliesel, aber aus dem Ernsten ins Drollige übertragen, ist der "Sinnierer" (1880). Das ist ein alter einfältiger Bauer, der Gegenstand der Reckerei aller Spaßvögel, die ihr Bergnügen daran sinden, seine naiven Fragen zu hören, z. B. "Wie geschieht es, daß das Wasser den Berg hinunterläuft und nicht, umgekehrt, hinauf? Und wie kommt es, daß das Eisen sommers in der Sonne so heiß, im Winter trot derselben so kalt sein mag? Und wie ist's doch, daß der Halm grün und das Korn gelb herschaut?" Sie haben eine Freude daran, zum hundertstenmale seine einzigen zwei Geschichten zu hören, "wie er durch das Denken um Haus und Hof kam", womit er aber nie zu Ende kommt, weil er

"vor lauter Gedankenspinnen und Fragenaufwerfen vom Hundertsten auf's Tausendste verfiel". — Mit Humor ist die Geschichte erzählt, wie er die Gelegenheit verscherzte, burch eine Beirat zu Haus und Hof zu tommen. Anecht war, lud ihn feine Bäuerin, die, eine Bierzigjährige, soeben die Witme eines neunzigjährigen reichen Bauern geworden war, an einem Sonntag auf ihre Stube, um mit ihr Raffee zu trinken. Sie giebt ihm mehrere Winke mit bem Baunpfahl, daß fie ihn zu ihrem Bauern machen möchte. Er hört mit halbem Ohre hin, denn er bentt - wie immer. Auf die Frage der Bäuerin, die gartlich nach feiner breiten Hand greift, warum er fie benn so anschaue, platt er da= mit heraus, "er habe eben an das alte Zigeunerweib gedacht, das fo bartig gewesen, wie fie". Noch tomischer ift bie zweite Geschichte, wie er um die Erbschaft seiner alten Tante tam, die ihn an ihr Sterbebett hatte rufen lassen, um ihrem Stadtneffen einen Streich zu spielen, und ber er, als fie über ihre Kinderlosigkeit klagt, bemerkt, er habe von feiner Mutter selig gehört, "daß die Frau Tant' im ledigen Stand' —" Er tann ben Sat nicht beendigen, benn ber ebenfalls gegenwärtige Stadtneffe schmeißt ihn zur Thur hinaus und bleibt . . . um die Erbschaft zu bekommen.

Ein anderer sehr merkwürdiger Bauernthpus ist der "Dertler" (1880). Es ist der Thus des Bauern, der an seinem Grund und Boden, an seinem Hause, an seinem Dorfe so sest hängt wie an seiner Seele. Als ihm der Sohn die Wahl stellt, entweder der Alte geht in die "Ausenahm", damit er zum Hose und dadurch zu seiner Dirn' kommen kann, oder er geht unter die Soldaten, so verzichtet er lieber auf den einzigen Sohn, als daß er sein Eigentum ausgäbe. Er bleibt kalt bei dem Gedanken, daß der nach sünf Jahren auf ein paar Stunden gekommene Sohn in den drei weiteren leicht auch im Kriege sallen könnte, aber erschüttert wird er, als jener nebenbei äußert, er werde einmal, wenn er dazu komme, den Hos verkausen. Für ihn

ist die ganze Welt abgegrenzt von den Spiten der umstehenden Berge, vom Fluffe und der Felfenwand, zwischen benen fich fein Dorf erhebt und feine Felber liegen. ift mit seinem Sause und seinen Feldern unzertrennlich ver-Seine Ueberzeugung ift wie die bes Titelhelben in Roseggers Roman "Jakob der Lette" (1888). Dertler fagt, auf die Drohung, Grund und Boben zu vertaufen, ware noch fein Buriche im Orte verfallen, "ohne die Wirtschaft, auf die er zu siten kam, war er ja kein Bauer, und wenn kein Bauer, dann überhaupt gar nichts". Und Jatob fragt: "Wie kann der Mensch sein Haus verkaufen?" Und der reichste Mann des Ortes, der den Lockungen bes Agenten eines tapriciofen Berrn nachgebend, seine Guter verkauft, wird sofort von allen verachtet, und Sakob selbst trott allen Lockungen, allen Qualereien und Berfolgungen und geht lieber ju Grunde, als daß er fich vom altererbten Saufe und steinigen Grunde trennte. Bei solchen Leuten erreicht die Hartnäckigkeit, die "Steinköpfigkeit", einen Grad, ben man nicht so leicht anderswo trifft.

Doch, wie der Dertler, so besteht auch der Bauer in ber Erzählung "Bergfalte" (1885) mit unbeugsamer Bartnäckigkeit auf seinem Willen. So zwingt er seine Tochter, ben Knecht zu heiraten, von dem fie sich hat verführen lassen. trot dem Flehen der Dirne, welche die Niederträchtigkeit und Nichtsnutigkeit bes Burichen erkannt hatte. Doch mehr als die Studie eines merkwürdigen Thous ift diese kurze Erzählung eine Lebensstudie. Mit wenigen Strichen läßt der Berfasser seinen Belden von übermutigem Jugendstolze au der resignierten Rube des Mannes übergeben, zu der nicht mehr verheimlichten Traurigkeit des Greises, um den alles zusammenstürzt. Die Tochter ist mit einem Schurken verheiratet, der fie mighandelt und fie jedesmal zum Alten um Gelb schickt; ber Sohn ergiebt sich einem Lotterleben. Die Scene, wo ein alter Freund fommt, um ihm die schreckliche Nachricht zu bringen, daß dieser Sohn bei einer Kirchweih erstochen wurde, ist mit weiser Mäßigung, charafteristischer Wahrheit in Rede und Sandlung geführt, wie sie — eben Anzengrubers würdig sind. Der jest

ins Berg getroffene, zu Boben geschmetterte Alte, der sich nunmehr der unglücklichen Tochter und dem schurkischen Schwiegersohne preisgegeben fieht, allein und verlaffen, dentt mit Unwillen, er habe eine folche Strafe vom himmel nicht verdient. Da hört er zufällig das Gespräch zweier Mägde vor dem offenen Fenster und erfährt, daß ber Bursch, ber ihm den Sohn erschlagen hat, der Reffe einer Dirne ift. mit ber er in seiner Jugend ein falsches Spiel getrieben und die, als fie vom ihm verlaffen wurde, an gebrochenem Bergen ftarb. In seiner grausamen Selbstigkeit hatte er fie ohne Mitleid sterben sehen, ja er fürchtete sogar, sein letter Besuch bei ihr, zu bem er fich boch bewegen ließ, konnte die Sterbende wieder genesen machen . . . bis er bei dem Läuten bes Zügenglöckens wieder frei aufatmen konnte. Auf ein= mal blitt eine Wahrheit in seinem Geifte auf. Es ift, als erleuchtete fich eine verborgene Falte seines Bergens, und er erkennt die verdiente Strafe.1)

Noch trauriger und düsterer, weil ihr jene resignierte Wehmut sehlt, welche die vorhergehende Erzählung erfüllt, ist "Der Einsam" (1881). Es lodert darin ein dramatischer Konslikt, der zu einer tragischen Lösung gelangt. Und wir wissen schon, daß der Dichter ihn, sechs Jahre später, im Drama "Stahl und Stein" wieder behandelt hat. In der Erzählung sind die düsteren Züge noch mehr gehäuft, und zwar nicht zu ihrem Vorteil.

<sup>1)</sup> hier übernimmt das Schickfal die Bestrasung einer Gedankenjünde. In Sudermanns Novelle "Der Wunsch" (1888) büßt eine
Schwester den berdrecherischen Wunsch nach dem Tode der anderen, als
er sich ersüllt und sie dadurch den heißgeliebten Mann erlangt, mit ser villigem Tode. — Daß Anzengruber sich mit dem Thema der Gedankenjünde herumtrug, so daß Klaar (S. 288) übertreibend sagen konnte: "Das Gewissen ist der Angelpunkt aller Konslikte in den Anzengrubersichen Dramen" —, geht auch aus seiner ersten, schon zwei Jahre vor dem "Ksarre" (1868) geschriebenen Erzählung "Die Polizze" hervor, wo ein braver und armer junger Bauer eine ihm geschenkte Polizze verdrennt, damit er nicht wieder in die Versuchung einer Gedankenjünde gerate.

Der Inhalt ist ber gleiche wie im Drama. in der Erzählung Ginsam der Sohn des Pfarrers Eisner. der mit Keuer und Schwert die Mikbräuche ausrotten, den rechten Glauben und gute Sitten wiederherstellen will. Im Drama ift mithin ber Konflikt auf jenen Zusammenftog von Stahl und Eisen beschränkt, aus dem die Funken des Unglücks für beibe harten Menschen sprühen. In der Erzählung hingegen entsteht der Konflikt nicht so sehr aus der Barte von zwei eisernen Charafteren als aus ber Strenge einer ganzen Ordnung der Dinge und aus der intransigenten Richtung einer Institution, welche die Geifter zu unbedingtem Gehorfam und vollständiger Unterwerfung zwingen will ober wollte, und welche damit bloß Empörung und Unglück erzeugt. Nicht die Sinnesharte bes Bfarrers Gisner allein bringt den Ginsam zum Tode, denn er handelt als Werkzeug einer intransigenten und strengen Macht. wird aber die tragische Wirkung geschwächt, denn ein Teil ber Schuld wird von der Person auf die Einrichtung geschoben, von der auch der Ursprung des Uebels herrührt, ber in der unebelichen Geburt des Einsam liegt, infolge des Cölibates ber katholischen Briefter.

Anzengruber hat sehr gut daran gethan, daß er im Drama jede Tendenz, jede Andeutung einer These entfernte, die nur den tragischen Konflikt der Charaktere abgeschwächt hätte.

Desgleichen war es klug von ihm, daß er im Drama das düstere Milieu durch die Figur des Schneidertomerl mit seiner "Rotkopfeten" und den Kindern erheitert hat, Gestalten, die in der Erzählung ziemlich im Schatten blieben, ohne jedwelchen Strahl jenes anmutenden Humors, in den sie im Drama getaucht sind.

Wie die Frage des Prieftercölibates, so hat auch die der unehelichen Kinder Anzengruber sehr beschäftigt. Der Einsam wurde hauptsächlich deshalb düfter und rebellisch, weil er von der Gesellschaft fast ausgeschlossen mit dem Matel seiner Geburt auswahsen mußte.

Auch im "Sündkind" (1878) wird recht umftanblich die Geschichte eines jungen Menschen erzählt, der ohne Beruf von seiner Mutter zum Briefterstande bestimmt wurde. Da er eben ein Sundfind ift - feine Mutter hatte fich in ihrem Witwenstande vergangen —, foll er durch ein der Rirche gewidmetes Leben seinen unregelmäßigen Gintritt in die Welt bugen: "das ift doch die leichteste Weif', eigener Sünden ledig zu werden, wenn man ein Fremdes dafür bugen läßt". Es wird so von dem älteren Bruder in wirtlich ergreifender Weise das unglückliche Leben, das Berderben und der frühzeitige Tod Dieses Dieners Gottes durch fremden Willen erzählt. Der unglückliche Jüngling büßt auch den Glauben ein, und die makabrische Scene, wo er, fast sterbend, des Nachts aufsteht, um als Nachtwandler in die Kirche zu gehen und dort von der Kanzel zu vertünden: "Ich weiß von nichts!", ist vielleicht von allzudufterer Wirtung. In dieser Erzählung kommt auch ein anderes Pfaffenkind vor, eine fünfzehnjährige Dirne, burch die der junge Briefter zur Sünde verleitet wurde1) und die "fo aussah wie eine ausgehungerte Rate", voll Balle und Diggunft gegen die ganze Menschheit, voll Zweifel und Hohn gegen den Glauben, und fie vollendet mit ihrer Mutter, der Wirtschafterin des früheren Pfarrers, das tendenziöse Gemälde, bas wie ein Nachtstück zum "Bfarrer von Kirchfeld" wirkt.

Glücklicherweise bietet Anzengruber nicht viele solcher düsteren Gemälde. Und wenn man auch wenige von sentimentaler Poesie bei ihm findet, so hat er dafür viele, die voll Munterkeit und Lebensfreude sind, einer etwas heid-nischen und sinnlichen Freude, aber wie man sie doch unter der Sonne und mitten in der Natur sinden mag. Er antwortete selbst in der Vorrede zum ersten Bande der "Dorfgänge" auf den Vorwurf der Sinnlichkeit, den man ihm machte:

<sup>1) &</sup>quot;ich bin unversehens, wie Wild in die Fanggrube, in die Schand geraten . . ."

"... im Süden aber, unter leuchtender Sonne, inmitten einer Natur, die im reichen Wechsel die lebhaftesten Reize entfaltet, treibt sich ein Geschlecht von fast ausnahmsloser, mannigfaltigster Wohlgestalt auf freigebiger Scholle herum, von Kind auf an allen Sinnen geschweichelt, bilbet sich in ihm die naive Anschauung heraus, daß Begehren keine Sünde sei, wenn der andere Teil sich aus dem Gewähren keine mache ..."

Man muß auch überlegen, daß es schwer ist, Erzählungen zu schreiben, ohne daß die Liebe dabei ihren Teil habe. Und die Liebe auf dem Dorfe ist kein platonisches, geistiges Gefühl: es ist einzig und allein ein Naturinstinkt zum höchsten Zwecke der Fortpslanzung der Gattung.

Eine einzige kurze Erzählung, kann man sagen, ist sentimentaler Art: "Grünes Reis unterm Schnee" (1881). Es ist die Geschichte einer armen Alten, die — wie der alte Reindorfer im "Sternsteinhof" von ihrer Schwiegertochter und ihrem Sohne verjagt — an einem traurigen Winterstage Zuslucht sucht in der Hütte eines anderen Alten, der auch arm ist und sie in seiner Jugend geliebt hatte. Es ist eine in ihrer Kürze und in den wahrheitsgetreuen und genauen Einzelheiten sehr artige Kleinigkeit.

"Der starte Bantrag und die schwache Eva" (1880) ift die Geschichte einer Liebe in ihrer anmutiasten und natürlichsten Form, der Liebe des großen und starten Holzknechtes Bankrag, ber früher nie baran gebacht hatte, einen Schat zu haben, und dann eines schönen Tages Anall und Fall im Walde die kleine Eva, die er mit Verwunderung auf einmal gewachsen und entwickelt findet, fragt, ob sie sein Schat sein wolle. Und fie, das kleine Everl, als echtes Weib, antwortet ihm "Nein" und tropt ihm, bis er beschließt, sich nicht weiter um sie zu kummern. Da erst sucht fie ihn auf und gewinnt leicht den naiven Koloß. Zwei prächtige Gestalten, Diese Leutchen. Eva trägt ihren Namen mit vollem Recht. Sie verforpert, fozusagen, die Allgemeinheit der Weiberlaune in ihrem besonderen trutigen Besen. Auch Bankraz ist bemerkenswert in der Naivetät eines starken Mannes, der im Walde und in sich versunken lebt. Diese Gestalten kontrastieren miteinander vortrefflich und geben Anlaß zu einer sehr bewegten Rovellenverwicklung. Beide sind in Waldesgrün getaucht; beide haben etwas von dem freien und an sich wilden Waldleben.

Freie Liebe ist auf bem Dorfe häufig. Sie ist hier, wie es scheint, die verbreitetste Sünde und zieht oft Ber-

brechen nach sich.

Das geschieht auch in "Heimkehr" (1886). Um die Ehre ber geliebten Dirne ju rachen, die von einem anderen verführt und im Stich gelaffen wurde, bringt ein Burich den galanten Liebhaber um, nachdem er ihn vergebens zum Einbalten seines Beriprechens gemahnt, wird zu lebensläng= licher Ruchthausstrafe verurteilt und nach neunzehn Jahren begnadigt. Es ift eine jener Ausnahmenaturen — man weiß nicht, ob man sie helbenhaft oder närrisch nennen soll —, die sich ihre eigene Moral bilden. .... Vorm Eing'ftehen aber hat mich der Doktor g'warnt, der mich ver= antwort't hat, denn af a folch's bin hatten f' mich auch aufhängen können, und das war' mir ber Scheibner doch nit wert g'wesen." Er will sich auch nicht, wie ihm ber Berteidiger rat, damit entschuldigen, daß fie im Streit übereinander geraten seien, denn "es wär' a Lug g'west, und Sünd' wollt' ich feine, 's Scheibners weg'n, af mich nehmen".

Eine andere sonderbare und zwar frankhafte, entartete Natur sindet man in der längeren Erzählung "Diebs-Annerl" (1875). Es ist eine Gewohnheitsdiedin — aber wir sehen, wie sie zu einer solchen wird. Wir sehen sie als kleines Mädchen, wie sie "in der Lauben" des Wirtshauses eine Goldmünze sindet und sie ihrem etwas größeren Spieltameraden Poldl zeigt und ihm erklärt, sie würden damit gewiß das Schloß dort auf dem Hügel kaufen können. Als Poldl sie mit den gewöhnlichen in der Schule gelernten Gründen überredet, das Geld wieder hinzutragen, wo sie es gefunden, man werde ihr auch einen Finderlohn geben, und wenn wir dann sehen, daß der harte und geizige "schöne Herr" aus der Stadt den Dukaten in die Tasche stedt und

statt den Kindern etwas zu geben, sie anbrummt und fortjagt, so begreifen wir, wie das arme im Elend, in der Ber= lassenheit aufwachsende Kind zu dem werden tann, was es wird - jur Diebin. Und fie findet auch einen, der jum Dieb an ihrer Ehre wird. Es ift Boldl, bevor er zum Militär geht. Und Annerl hat ihr Rind und zieht es allein in ihrer Hütte auf, bis man sie eines Tages ins Gefängnis abführt und das Rind einem alten Weibe auf Gemeindekoften in Pflege giebt. Inzwischen kommt Boldl in die Seimat zuruck, als Krüppel, denn er hat im Kriege ein Bein verloren . . . Seine Eltern haben abgewirtschaftet und find tot. find ihm nur wenige Groschen geblieben. Die Bekannten bes Dorfes hören anfangs im Wirtshaufe feine Rriegsabenteuer an, und dann wenden fie fich vom armen Krippel ab. Da benkt er an Annerls Hutte und an sein Rind. Und fo bringt bas Elend zusammen, was der Wohlstand getrennt haben würde: der Bettler heiratet das Diebs-Unnerl. Und bies gereicht beiben zum Beil. Im Ernfte seiner Pflichten und in der Harte des Lebens lernt er eine strengere Sittlichkeit. Und auch fie wird endlich von ihrem Uebel befreit, nach einer schweren Brüfung, wobei auch ber gute alte Pfarrer und seine silberne Dose ins Spiel kommt, sowie der Knabe, ber durch die Schuld seiner Eltern auf der Welt da ist und zur Hauptursache ihrer sittlichen Besserung wird.

Daß es die Aufgabe der gebüßten Schuld sei, andere zu verhindern, daß sie sie von neuem begehen, wird in der Erzählung "Hartingers alte Sixtin" (1880) gezeigt.

Die alte Sixtin ist eine tüchtige, sleißige und gewissenhafte Arbeiterin. Ein guter Bauer hat sie auf die Empfehlung seines Bruders, der Pfarrer ist, in sein Haus genommen, als sie eben aus dem Zuchthaus kam, wo sie einen Kindesmord abgebüßt hat. Und sie versteht es, nach Jahren, zu verhindern, daß die Tochter ihres Wohlthäters einen schlechten Weg einschlage:

"Bu was wär' benn all ber Jammer in ber Welt und zu was erlitten wir ihn benn, wenn es nicht einmal zu einer Lehr' und Wahnung für andere qut war'?"

"Liesel, die an den Teufel glaubt" (1886) hat fich auch einmal in ihrer Jugend vergangen, und die Leute haben es nach so vielen Jahren noch nicht vergessen. Doch es war der Teufel, der sich in die Sache gemischt und es veranstaltet hat, daß sie eben in dem Augenblicke, nachdem sie einen braven, bescheidenen Burschen, der noch bazu ihr Berlobter mar, tapfer gurudgewiesen, gur Beute eines gewaltsamen Schurten wurde, der fie "zur thörichten Sünd' brachte, von der all's Weiberelend herstammt". Die alte Liefel erzählt ihr Lebensunglud ihrem Neffen, einem armen, einfältigen Teufel, ben fie von ber Schuffel feiner armen, aber an Kindern reichen Eltern zu fich als Genoffen gerufen hat. Er ist schon fast ein Bierziger, häßlich wie die Nacht und frummbeinig, übrigens ein tüchtiger Arbeiter und ein toft= licher Typus eines naiven Menschen, der kein anderes Ideal im Leben hat, als die gute Stelle bei ber Mahm' nicht zu perlieren.

Anzengruber findet immer das Mittel, die Erzählung in den interessantesten und dramatischesten Rahmen zu stellen. So läßt er oft die betreffende Person selbst auf die charakteristischeste Weise erzählen. Gar oft ist, wie hier, der Zuhörer eine durch irgend etwas interessante Person, die er uns eben vorgestellt und deren Abenteuer er wohl auch berichtet hat. So hat sich hier der tölpelhaste Resse vor unseren Augen im Eisenbahnwagen von zwei Gaunern auf die lächerlichste Weise sein ganzes Gepäck stehlen lassen und kommt mit leeren Händen zur alten Mahm'. Auch durch solche Mittel wird die Erzählung belebter.

Und in dieser gebraucht er, wo direkte Rede ist, immer ben Dialekt. Er äußert sich selbst darüber in der "Plauderei als Borrede" zum zweiten Bande der "Dorsgänge":

"Man hat mir auch bereits die Ehre erwiesen, mich unter die Dialektdichter zu zählen . . . aber ich din nur ein halber, denn schon als Dramatiker habe ich darauf Bedacht zu nehmen, der Mehrheit der Menge verständlich zu bleiben. Weil ich eben inmitten des Schilberns und Schaffens die Dialekte selber anklingen höre, so gebe ich diese Anklänge, voll oder schwach, wie sie sich just des

merkbar machen, und in ber vielleicht etwas vermessenen Meinung, daß jedes beutscher Dhr jeden Dialekt beutscher

Bunge auch anklingen boren muffe."

Und es ift eine ausdrucksvolle, lebhafte Sprache, reich an Bilbern, die aus der Natur, aus dem Leben der Felder und Wälber, aus der Umwelt seiner Personen geholt sind, voll derber Redensarten, die Erdgeschmack und Viehgeruch an sich haben.

Und das alles mit dem Salze und Pfeffer des Bauernwipes und dem unerschöpflichen Humor des Dichters ge-

würzt.

Und es ist nie ein gesuchter, äußerlich aufgeklebter Witz, sondern er fließt natürlich und ungezwungen aus den Charakteren selbst, die in ihrer verdichtetsten Eigenart dargestellt werden, und er sprüht namentlich in den Humoresken, von denen die meisten sich leicht in Possen verwandeln ließen. So 3. B. in der köstlichen Humoreske, die den redusartigen

Titel führt "Nit gehn than that's" (1885).

Rein, es konnte nicht geben, wie der gute Jockl meinte. Der schon alternde Mann war zuerst so gescheidt gewesen, eine noch wohlerhaltene Witme, die in dem anderen vereinsamten Säuschen, fern von aller Welt, in auter Rachbarschaft mit ihm lebte und ber er jeden Abend "Rauber" unter bem Bette suchte, heiraten zu wollen, damit im Kalle des Ablebens eines der beiden die Anwesen zusammenbleiben Vor der angesetzten Beirat begehen aber beide die sollten. Dummheit, er ein weitverwandtes ungeschicktes Dirndl, sie einen weitverwandten faulen Burichen ins Saus zu nehmen, um sie zum Dienst abzurichten. Aber als nun der zur Beirat der Alten bestimmte Tag da ist, werden zwei Hochzeiten gehalten, die des Jockl mit der jungen Grete und die der Simmerl-Sephin mit dem jungen Hans. Da fie ferner die beiden jungen Leute, die allein nichts ausrichten können, sich gegenseitig zu gemeinsamer Arbeit ausleihen, so geschiebt es, daß diese einander gut zu verstehen anfangen. Run finden es die Alten für paffend, ben Jungen die graue Butte in Bacht zu überlaffen, und fie ziehen fich felbft ins

weiße Häuschen zurud. Als ber Sommer kommt, möchte der Alte vom Notarius das Chassez-croisez gesetlich in Ordnung gebracht haben. Aber nichts hilft sein Schreien: "Nit gan than that's?", und er wird bie Taufe von "bö zwei Jungen enten" halten muffen. — Aus der bloken Inhaltsaugabe ift es unmöglich, diefes kleine Meifterwerk von humor und Uebermut nach seinem vollen Werte zu schäten - eine Boccaccios murbige Novelle.1) Wieder die Einfalt bes Bauern, der den geraden Weg für den einfachsten halt und bos' ankommt, als er gegen bas ehrwürdige Befüge unserer Einrichtungen anstößt. So auch in der Erzählung "Unter schwerer Anklage" (1884), wo ein armer Teufel von einem etwas trunffüchtigen Bauern Gefahr läuft, fogar um einen Ropf fürzer zu werden — denn alle Berbachtsarunde, einen Raubmord begangen zu haben, fprechen gegen ihn -, wenn ihn nicht bas Lafter seines Weibes, die vom Fünfnummernteufel besessen ift, auf eine febr originell erfundene Beife rettete.

In diese Erzählung, wie schon in "Die Heimkehr" und in "Diebs-Annerl", spielt die Kriminalnovelle hinein, an der der ehemalige Polizeibeamte ein gewisses Gefallen sand, obwohl die Charakteristik, die Menschenzeichnung, sie nicht auf das Niveau der gewöhnlichen Kriminalgeschichten herabsinken läßt. Auch die Erzählung "Wissen macht — Herzeweh" (1886) gründet sich auf einen Justizsall, wie in der Besprechung des daraus gezogenen Stückes "Der Fleck auf der Ehr" oben angegeben wurde. In "Der Hoisel-Loisel", eine Räubergeschichte (1881), wird von einem armen Teusel erzählt, der als Bursch eine reiche Dirne, mit

<sup>1)</sup> Eine hübsche Humoreste — ober "schwäntige Geschichte", wie sie der Bersasser nennt — ist auch "Wenn einer es zu schlau macht" (1885), wo einer von den drei Freiern einer schwucken und wohlshabenden Witwe eines Gastwirts die anderen dadurch auszustechen sucht, daß er sie in der Nacht, wo das Trauerjahr um ist, in Gegenwart der Kellnerin, ihre Laster offendar machen läßt — der eine ist ein Säuser, der andere ein seidenschaftlicher Kartenspieler —, aber von der klugen Wirtin den Lauspaß bekommt, denn er habe bewiesen, daß "er sich noch besser wie die zwei aufs Sausen und Spielen verstehe".

der er eine unerlaubte Liebschaft bat, als sie von den Ihri= gen im Walbe überrascht werden, dadurch vor Unehre rettet. daß er einen Raubanfall auf fie fimuliert (wie es in Freytags "Die Valentine" — worauf schon Bettelheim hin= gewiesen hat - und in den "Bourgeois de Pontarcy" von Sardou geschieht). Er fitt dafür zehn Jahre im Zuchthaus ab. Dann muß er nachträglich drei Jahre beim Militär abdienen. Bu jedem Berufe verdorben, begebt er allerlei Schelmereien — ohne fich jedoch an Eigentum und Leben zu vergreifen -. um eine warme Unterkunft im Strafhause zu finden, wo man "Bflege, rechtschaffene Behandlung, regelmäßige Roft, turz, die Ordnung halt, die Ordnung" hat. Nach siebenundzwanzig Jahren solchen Lebens will er fich zur Rube feten. Er will von der jett verwitweten. achtbaren Alosterhofbauerin für das Opfer, das er ihr als dummer Burich gebracht hat, jest, ba er gescheidter geworden, in seinen alten Tagen die nötige Berforgung haben. Borftellungen, die gegen diese seine Absicht eine Jugendfreundin macht, erwidert er mit der in den vielen Jahren feines elenden Lebens erworbenen Weisheit, daß "gelebt gelebt is, daß das kleine Reichtel Zeit gang unfer is und daß wir uns um tein' Herrgott und fein' Teixel 3'fümmern brauchen, wie sich kein Herraott und kein Teixel um uns fümmert . . . Es zahlt fich nit aus, daß mer gut und brav is!" Als aber die andere die Sache so wendet: "mag ge= lebt gelebt, kein herrgott und kein Teirel und am Leben nix drum noch dran sein, warum aber stell' ich dann mein' Sinn af'n Ropf, thu' ein' anderm weh, daß mir gut g'schieht, wann 'efelbe Gutg'scheh'n nit einmal vorhalt' und nach'm klein winzig' Neichtl Zeit all's miteinander vorbei is? Da strapazier' ich mich nit erst und zahlt sich auch nit aus, daß mer bos und schlecht is!" — so leuchtet bas ihm ein, er verschwindet aus ber Gegend, und als er spater zuruckfehrt, ist er ein ehrlicher Mensch geworden.

Ein und das andere Märchen ift schon unter die Erzählungen der "Dorfgänge" eingestreut. Die meisten jedoch stehen in den "Kalendergeschichten", und sechs davon sind unter einem Gesamttitel zusammengefaßt und durch einen erzählenden Rahmen verbunden, der sie eigenartiger macht: es sind die "Märchen des Steinklopferhanns" (1874 bis 1875).

Der Dichter hat die gelungene Gestalt dieses Dorf= philosophen wieder heraufbeschworen, damit er mit seiner prattischen Vernünftigkeit, mit seinem geraben und scharfen Verstande einige verwickelte oder schmerzliche Probleme des Dorflebens beleuchte, sie mit seinem lebhaften Beiste im Gewande bes Märchens auseinandersete, und auf eine lustige Weise baraus die Nutanwendung ziehe. So sind biese sechs Märchen untereinander durch die Berson des Erzählers vereinigt. Einem jeden geht ein Teil voran, wo ber praftische Fall erzählt wird, zu dem der Steinklopferhanns das paffende Marchen erfindet. Es find neue Dorfpersonen, die uns von der unerschöpflichen Phantafie des Dichters mit verschwenderischer Fülle vorgeführt werden: mannigfaltige Charaktere, im Rampfe mit ben Schwierigkeiten des Lebens. Und die lächelnde Kluaheit des Dorfweisen findet den Ausweg, ihnen daraus zu helfen.

Ein guter Teil verrät die besondere Geistesrichtung des Verfassers auf Aufklärung, auf Widerstand gegen die im Dorfleben herrschende geistige Beschränktheit, welche oft die Religion, wie er sie uns darstellt, zur Witschuldigen der Unordnungen und zur Ursache der Verkommenheit macht. So z. B. in der Geschichte von jener Witwe, die ein alter Heuchler beredet, sich nur um die himmlischen Dinge zu kümmern und die irdischen ganz aufzugeben. Sie läßt daher alle ihre Felder in Verfall geraten, ihr Kind, ihre eigene Person und das Haus im Schmuze stecken, während jener Dunkelmann tagtäglich kommt, um sich mit einem Glasg guten Weines zu stärken, während er ihr über Himmel und

Teufel vorschwätt.

Dieses Thema der Verwahrlosung des Hauswesens und des wirtschaftlichen Verkommens, welche ein gewisser, ganz in Frömmigkeitsübungen und Furcht vor der Hölle bestehender Glaube zuweilen im Landvolke zur Kolge hat, liefert auch ben Stoff einer anderen Ralendergeschichte: "Bu fromm" (1879). Zwei luftige Cheleute werden von den Missionen, die im Dorfe abgehalten worden waren, derart erschüttert, daß fie fich ganglich bem Gebete und ber Buße bingeben, alles vernachläffigen und bis über die Ohren in Schulden verfinken. Der Jude, der ihnen das Geld gelieben, brobt, ihr Anwesen unter ben hammer zu bringen. Da schafft ben armen Teufeln ber junge Bfarrer die Rettung. Er pact fie febr flug bei ihrem Stolze und macht ihnen klar, da fie bem ganzen Dorfe ein leuchtendes Beispiel sein sollten, so mußten fie zeigen, daß man tuchtig arbeiten und dabei augleich dem Gebete obliegen könne. Und er hat damit Glud. Er verfteht es auch, den Juden zu vertröften, von dem uns ein toftliches Bild ohne irgend ein Uebelwollen gegeben wird. So hat Anzengruber in dieser fleinen Geschichte ben Priefter und ben Juden vereinigt und beide mit der größten Lebendigkeit gezeichnet, ohne irgendwelche Uebertreibung und ohne in die Karikatur zu verfallen. Durch das einzige Mittel der Klugheit und des ehrlichen, guten Willens wird dagegen eine Familie vom Untergange gerettet. Es ift dies wieber ein Zeichen der Dulbsamkeit, Die eines der Lebensideale unseres Dichters war.

Und Hand in Hand mit der Dulbsamkeit geht das Mitleid mit den Unglücklichen, die in Schuld gefallen sind, ein ganz christliches Mitleid, das in dem etwas pharisäischen Bauernglauben völlig vergessen wird, um der strengsten Bersbammung Blat zu machen. 1)

Bur Beilung biefes Lafters erzählt nun ber Stein-

flopferhanns bas Märchen "Die Berfuchung".

Un einem Herbstabend, als Hanns mit leerem Magen und leerer Tasche ins Gebirge geht, um nur von den Men-

<sup>1) &</sup>quot;Und stark ist nit jeder. Und nit alle kriegt's Gleiche herum, aber jeder hat seine Schwäche" und "Selbst vom Nächsten zum Nächsten sinder sich wenig Einverstehen und Erbarmnis auf der Welt", heißt es dristlich und menschlich im "Sündkind". Bgl. oben S. 6 und 54.

schen wegzukommen, die es aut haben, und nicht weiß, was am folgenden Tage aus ihm werden wird, begegnet er einem schmächtigen Burschen, der ihn bittet, ihm den Weg über Er begleitet ihn bis auf die Spite. ben Berg zu weisen. und bort vertraut ihm der Fremde, er habe auf dem Leibe breißigtaufend Gulden in fleinen "Bankanoten", die er ae-Wenn ihn also ber Steinklopfer beraubt und in eine Schlucht gestürzt hatte, so hatte fein Mensch denken tonnen, daß der arme Handwertsbursch so viel Gelb befessen habe. Und ware dieser auch durch einen Bufall am Leben geblieben, so hatte er doch das Geld, eben weil es gestohlenes Gut war, nicht wiederfordern konnen. kann der Versuchung nicht widerstehen. Gin Griff in den Sact — ein Stoß — und jener fturzt. Aber anstatt in ben Abgrund zu finten und zu zerschmettern, fieht Sans, wie er langsam, gang langsam von Felsen zu Felsen binunterhüpft und sich immer umwendet und ihm lachend zu= ichreit: "Hanns, bu ehrlicher Mann, bu!" Es war eben ber Bersucher gewesen. "Ich schrei' aber auf: Jesses und Joseph! und fall' — aus'm Bett." — "No, is's halt wieder a Traum a'west." sagen die Buhörer.

Dieser Traum ist vielleicht das einzige unter ben Märchen, wo der geheimnisvolle Märchenton getroffen ist, die Erzählung unmerklich dem Boden der Wirklichkeit entrückt wird, um der Phantasie, die aus einem wahren Gefühle entsteht — wie z. B. in Grillparzers "Der Traum, ein Leben" —, in

das Reich des Wunderbaren zu folgen.

Im allgemeinen war Anzengruber zu sehr an die genaue Beobachtung gewöhnt, er besaß ein zu helles Auge, einen zu praktischen Geist, der sich mit der Wirklichkeit und den sittlichen Fragen, die aus ihr hervorgehen, beschäftigte oder mit dem charakteristischen Mißklange zwischen der Wirklichkeit und den theoretischen Forderungen, woraus der Humor entsteht, als daß er ein guter Märchenerzähler hätte sein können. Seine Vernünftigkeit, seine Lebensersahrung und Menschenkenntnis, worauf sich wie auf einem guten, echten Weine der Schaum des Witzes bildet, waren nicht verträglich mit jener Stimmung eines unbefangenen, dem Glauben

an das Wunderbare offenen Gemütes, mit jenem Gefühle für das Geheimnisvolle, das Unbestimmte, das Schwankende, die eben das Märchen erfordert. Es fehlte ihm jener sechste Sinn der Anschauung des Geheimnisses, welcher da ansetz, wo die sichere Erkenntnis und die Erfahrung aushören. Kurz: sein positiver Geist ließ das Wunderbare nicht aussommen.

Aus diesem Grunde sind seine Märchen vielmehr geistreiche Allegorieen, bildliche Barabeln, in denen unter dem bunten Gewande einer phantastischen Geschichte eine nützliche Lehre erteilt wird, aber es sehlt ihm der mystische Sinn, in den Märchen wie in allen seinen litterarischen Erzeugnissen. Ja, für ihn gilt gewiß, was er im Gedichte "Am 50. Jahrestag der Beerdigung Ferdinand Raimunds" sagte:

Es lieget unserm Sinn das Feenreich verschlossen, Des Märchenzauber unfre Eltern einst entzudt.

Und dennoch, trop dem Fehlen bes Märchenhaften, das den anmutigen Phantasieen des unglücklichen Raimund ihren Reiz verlieh, kann man fagen, daß Anzengrubers Runft eine Aber besselben tiefen Quells war, der aus dem Rriftall= felsen im Innerften des Boltsherzens hervorsprudelte. Rai= mund gab mit kindlicher Naivetät dem Bolke wieder, was er von ihm bekommen hatte. Mit ftarterer Ueberlegung, mit durchbringenderem Scharfblicke, mit größerer Benauig= feit gab Anzengruber das gewöhnliche Leben, das Leben des Boltes wieder, befreit von den bizarren Arabesten der Boltsphantasie, und brachte es uns dadurch näher. Einen Beweis für diese geheime, innere Berwandtschaft der beiden Wiener Dichter hat man in einigen Scenen bes "Diamanten bes Beifterkönigs" und besonders in der Scene der Bauernfamilie in ber Bebirgehutte von "Alpenkönig und Menschenfeind", von benen fich ein Faden zu den Anzengruberschen Bolks- und Bauernstücken zieht. Anzengruber steht trot bem weiten Zeitabstande und ber verschiebenen Runftubung

Raimund näher als seinen zeitgenössischen Mitbewerbern im Wiener Lokalftude, als Raiser, Berg und Langer. —

Mit dem neunzehnten Jahrhundert fängt die Dorflitteratur an. Sowohl Dorfgeschichte als Bauerndrama drücken
fast dis zum Ende des Jahrhunderts die wehmütige Sehnsucht der infolge des gewachsenen Reichtums in verseinerteren
und verwickelteren Berhältnissen lebenden Menschen nach
einfacheren Sitten, nach einem natürlicheren Leben aus, nach
dem am Ueberlieferten hängenden Dorfleben, das noch alte,
gesunde Gewohnheiten bewahrte. Es war vielleicht eine
untlare Sehnsucht der civilisserten Menschheit, die sich noch
nicht ganz dem von der industriellen Kultur des Jahrhunderts geschaffenen neuen Milieu angepaßt hatte, nach
jenem Naturleben, das so viele Jahrhunderte hindurch den
menschlichen Bedürfnissen und Wünschen vollkommen ent-

sprochen hatte.

Gegen Ausgang des Jahrhunderts aber merkt man in ber Litteratur aus gemiffen Zeichen, daß die Anpassung an die neuen Lebenszustände in dem Menschen unserer Beit einen weiten Schritt vorwärts gethan hat. Es hört die rosafarbene Darftellung des Dorflebens auf, jene Darftellung, die auch, wo fie nach Wahrheit ftrebte, wie z. B. bei Auerbach, dennoch die festliche Stimmung eines Menschen verriet, der aus dumpfen Stadtmauern sich in das Grün der Felder und Wälder geflüchtet hat. Auch Georges Sand ließ in ihren Novellen "Petite Fadette" und "La Mare au diable", die so anmutig und voll Sympathie für das einfache Leben des Landvolkes find, an die blafierten Ohren der Städter den tiefen Grundton ber Sehnsucht nach einem ehrlicheren, weniger verwickelten, natürlicheren Leben klingen. Aber wenn man noch heute Dorfgeschichten schreibt, so geschieht es mehr aus Reugierde für fremde Sitten, mehr bes ethnographischen Reizes wegen. So z. B. werden in "Vita dei campi" von Berga die sicilianischen Bauern des Interesses wegen geschilbert, das ihre Wildheit, jenes sonderbare Gemisch von glühenden Leidenschaften, unversöhnbarer Rache und religiosem Aberglauben bei civilifierten Menschen unserer Tage

erregt. Turgenjeffs und Björnsons Dorfgeschichten sind ebenfalls Sittenschilberungen und psychologische Studien. Das elende Leben jenes Bauernvolkes wird darin in seiner Härte ohne idussische Milberungen geschilbert. Der einzige Tolstoi, der zwar auch das Leben der russischen Bauern in ihrem schauerlichen Elend darstellt, scheint in seine glühende Vorliebe für das einsache und natürliche Leben auch eine für diese einsachen Menschen einzuschließen, die der Erde am nächsten sind.

Rosegger, der liebenswürdige Rosegger, bewahrt in den mannigsaltigen, unzähligen Darstellungen von Lebenskreisen auf dem Lande und im Gebirge, in der Menge von größeren und kleineren Gestalten, die er uns vorsührt, stets eine dichterische und lyrische Note, die, mehr oder weniger vernehmbar, durch seine gesamte Produktion klingt, und die uns, trot der Wahrheit und Genauigkeit in den Einzelsbeiten, in eine poetische Welt versetzt. Es ist wie ein rosiger Flor, den er leicht über die genaue und wahrheitsgetreue Wiedergabe des Landlebens breitet, was das Charakteristische seines Schaffens bildet.

Bei Anzengruber hingegen ist kein Flor da, der zwischen der Wirklickeit und seinen Gestalten läge. Er hat sogar zuweilen etwas Brutales und Grausames in der Schilderung, und man möchte sagen, daß er kalt die Zuckungen seiner unter den Schicksalsschlägen sich windenden Geschöpfe und die merkwürdigen Entartungen ansieht, welche das Leben in ihrem Charakter hervorgebracht hat.

Wenn Anzengruber zwar Menschen darstellt, deren Lebensenerv Pietät ist, wie Magdalena im "Schandsleck", Sepherl im "Sternsteinhof", so war er doch selbst bei der Betrachtung der Welt und der Menschen nicht von schwächlichem Mitseid beseelt. Man möchte eher in ihm eine Herbigkeit erkennen, die an Härte streift, wie sie eben der Mensch dessist, der bei der Betrachtung von Menschen und Dingen vor allem die Wahrheit schauen und ein helles, durch keinen Thränenschleier getrübtes Auge wahren will, einen sesten, durch keinen lähmenden Unwillen beweaten Sinn und das

Lächeln auf den Lippen, das Lächeln des starken Mannes, der die Welt zu erobern weiß. 1)

Wenn Anzengruber kein Genie war — und er war es nicht, weil ihm die Intuition fehlte, die von der Tiefe des Gemütes und nicht von der Klarheit des Verstandes kommt —, so war er doch ein praktischer und positiver Geist, ein heller und scharssichtiger Kopf, ein ausgezeichneter Künstler.

Wenn er nicht in die Geheimnisse der künftigen Zeiten eindrang, so erkannte er doch die Forderungen seiner Zeit, und arbeitete rechtschaffen für ihre Erfüllung.<sup>2</sup>) Insbesondere bemühte er sich für die Förderung der Gewissensfreiheit und für jene Gerechtigkeit gegen alle, die sein beständiges und höchstes Streben war.

Die letzten Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts kennzeichnet die Berbreitung der Ideen von Gleichheit unter den Menschen, jenes allgemeine Interesse, das die höheren Alassen den niedrigeren zuwenden, deren fortwährendem und zuweilen stürmischem Emporkommen wir beiwohnen. Die Dorfgeschichte, wie der Dorfroman und das Bauerndrama, in der Form, wie Anzengruber sie pflegte, das heißt mit der realistischen, wenn auch nicht streng naturalistischen Methode der modernsten Milieuschilderer, mit einem exakten

<sup>1)</sup> Er verwahrt sich, und zwar mit Recht, gegen "jene untersscheidungslose Kritik, welche jede Rauheit als Roheit, jedes gewagte Wort als verlezend, jede unbequeme Wahrheit als Uebertreibung ausschreit und es als die Aufgabe des Künstlers bezeichnet, in schmeichelndster Manier dem Leben die tröstlichsten Seiten abzugewinnen. Es ist auf dem weiten Gebiete der Kunst gar niemals die Frage danach gewesen, ob einer die Welt durch rosafarbene Gläser oder durch Schneedrillen bestrachtet, daß er richtig sieht, war allzeit ethische Bedingung." ("Eine Plauderei als Vorrede" zu Dorsgänge II, S. 9). Vgl. S. 37, Unm. 1.
— Sehr gut bemerkte schon Servaes (S. 51): "Mutvoll schaute er den Dingen ins Gesicht und beobachtete auch das Unliedsame scharf und eindringlich."

<sup>2) &</sup>quot;Ibsen sucht nach einem Zukunftslande, wo er Fuß fassen tönnte, Anzengruber steht fest auf dem Boben der Heimat." Gervaes, S. 51.

Verfahren, find ebenfalls bis zu einem gewissen Grade eine Sammlung von menschlichen Dokumenten aus jenen Klassen, die zwar in ihrer Unbeweglichkeit beobachtet wurden, wobei man aber doch die Zeichen einer beginnenden Bewegung merkt.

Daß Anzengruber diese Bewegung gewünscht habe, könnte man nicht streng behaupten. Jedenfalls hatte der Künstler Freude an jenem ursprünglichen Leben, an dem zwar groben, aber kräftigen Mutterwiße, an den zwar rohen, aber alt- überlieserten und malerischen Sitten und Gewohnheiten. Und er sagt dies offen heraus in der Erzählung "Der Dertler". Wie jene Waler, die das Verschwinden der charakteristischen und elenden Dinge beklagen, der plebeisischen Stadtwiertel, der schmußigen Säßchen mit ihren malerischen Lumpen, so mußte wohl auch Anzengruber als Künstler jene Kulturbewegung bedauern, welche zwar den Wohlstand zu versbreiten strebt, aber doch trostlos Menschen und Dinge nivelliert.

Der freisinnige Mann mußte sich aber über den ins dustriellen Fortschritt freuen und er schaute in einer fernen Zukunft eine glücklichere Menschheit, als die unsrige ist. So sagt er von dem Autor (Vorrede zu Dorfgänge II), wie er sich ihn dachte und wie er zu sein sich befliß:

"er betrachtet sich als Priester eines Kultus, ber nur eine Göttin hat, die Wahrheit, ') und nur eine Mythe, die vom goldenen Zeitalter, doch nicht in die Vergangenheit gerückt, ein Gegenstand vergeblichen Träumens und Sehnens, nein, aller Zukunft voraufleuchtend, ein einziges Ziel aller freudigen Uhnung und alles werkthätigen Strebens."

Er erkannte schon in unserem Zeitalter die geschichtlichen Fortschritte Zeiten gegenüber, die unglücklicher waren als die gegenswärtige. So läßt er in dem kurzen "lehrreichen Leseskücke" "Moorhofers Traum" (1884) dem alten Bauern, der über den Fortschritt klagte und sich nach der "guten alten Zeit"

<sup>1)</sup> Und früher hieß es: "Er führt niemand abseits bes Lebens, jeben führt er inmitten ber breiten Strafe besselben."

zurücksehnte, im Traume seinen "Urehnl" erscheinen und ihm von den ungähligen Rehnten und der Unwissenheit und dem Elend erzählen, worunter fie arger als das Bieh ihr Leben Und in dem dritten Märchen des Steinhinschleppten. flopferhanns heißt es von der Maschine:

"es rührt tein Mensch nit felber mit feine Sand' bran, bas haben Maschinen geschaffen, und an den Maschinen find sie g'standen die neuchen Leut', unverfrüppelt, unverfümmert, icon, groß, ftart, und hat ihnen die Befundheit und die G'scheitheit aus do Augen g'leucht', ist jeder wie ein König an der Maschin' g'standen, die er gemeistert

hat bis aufs lette Radl."

Die schreckliche Fatalität, die der Fortschrittsbewegung innewohnt, wodurch die Schwachen unterliegen und der große Wagen der fortschreitenden Zeiten eine unzählige Menge Wehrloser zermalmt, ist in einem seiner Marchen, "Jaggernaut" (1880), mit einem großartigen und schaubervollen Bilbe ausgedrückt. Man denkt an Hebbels "Moloch", wo auch der Fortschritt der Kultur unbarmherzig seine Opfer beischt. Es ist die Fatalität des Darwinschen Gesetzes ber Entwicklung.

Und der Dichter, der unter dem guten Landvolke so luftig ift, unter ben fleinen Leuten, die frohlich im Wirtshause beisammen siten oder als Liebesleute miteinander tosen, und sich nicht im mindesten um die großen Mensch= heitsfragen kummern, ber Dichter des humors, und zwar des auten humors, giebt sich zuweilen einer düsteren Trauria-

feit bin.

Es ist da nicht mehr der resignierte, heitere Bantheis= mus des Steinflopferhanns: "es fann der nig g'icheh'n", noch das wehmütige Ropfschütteln des Hauderer: "'s is a Dummheit" — sondern es ift wie ein Gefühl der Entmutigung und des Schauders, welches den Menschen ergreift, der zu tief auf den innersten Grund der Dinge blicken will, die Berzweiflung des Jünglings von Sais, welcher vom großen Bilde der geheimnisvollen Ifis den Schleier meggezogen hat. Der Gedanke, daß alle unfere Bemühung eitel ift, ber Zweifel, daß wir uns im Rreise bewegen, daß die Menschen mit so unermübeter Anstrengung, unter so schrecklichen Leiden auf ein Ziel zusegeln, das seit sechstausend Jahren immer entstieht, erweckt vielleicht nicht nur in seinem englischen Lord der "Teufelsträume" (1873) den Wunsch, sich "über Bord"

zu stürzen.

Auch der Himmel ist verschlossen. Auch in den verzweiseltsten Augenblicken, auf das indrünstigste Gebet, antwortet nie das Eingreisen eines Wesens, das dort wachte, wohin sich die Wünsche richten. Die Guten sind ungläcklich, die Bösen triumphieren. Und der Dichter könnte sich der Verzweislung überlassen, wenn nicht auch für ihn aus der Finsternis und aus der Ungewißheit der Welt ein bescheisener, positiver Glaube entstünde, wie in seiner Liedlingssestalt, dem Steinklopserhanns: der Glaube an die sichere Wirksamseit des Guten, an die sichere Wirklichkeit der Güte:

Kreuzbrav und grundehrli' Auf all' unsern Weg'n, Was frag' i viel weiter? Es kann uns nix g'scheh'n.

Man kann das immer beobachten. Schriftsteller, die ihr ganzes Leben der Betrachtung der Menschen im Rampfe mit bem Schicffal und ber menschlichen Ereignisse widmen, gelangen schlieklich babin, daß sie Lebensgesetze erkennen und feststellen Selten ift es, einen Schriftsteller zu finden, der nicht zulett zum Moralisten auf seine Art geworden mare, auch unter denjenigen, die mit der einzigen Absicht der ge= nauen oder fünftlerischen Darftellung des Lebens angefangen haben. So 3. B. ist Bola, der nur mit menschlichen Dokumenten arbeiten wollte, schlieflich doch zur Ueberzeugung gelangt, daß in unserer Zeit die Thätigkeit, die Broduktion eine gesellschaftliche Notwendigkeit, daß Arbeit die Bedingung für die allgemeine Wohlfahrt ift. Wichtigkeit der Arbeit, welche zur Moral, zur Sittlichkeit unserer Zeit wird. Etwas ähnliches merkt man in Subermanns "Frau Sorge". Ihre Helden find Arbeiter.

so faßt es auch die Mehrheit der Menschen auf, und deshalb find diese Schriftsteller und ihre Werke so populär geworden.

Undere Schriftsteller, besonders Bolksschriftsteller, steuern von Saus aus auf die moralische, ja erzieherische, paba= gogische Absicht los. So in Deutschland ber Schwabe Bebel, bessen Kalendergeschichten ein Muster für Anzengruber waren, und die Schweizer, vor allen Jeremias Gotthelf, ben aber Anzengruber erft spät tennen lernte. Die pabagogische Tenbeng vereinigt fich bei dem Lütelflüher Pfarrer mit einer truben Darftellung bes Bauernlebens. Es ift etwas Gefundes, Optimistisches, festgepflanzt auf ben ficheren Boben des mabren Lebens, der zwar Difteln und Dornen hervorbringt und aus Steinen und Felfen besteht, aber auch die besten Gaben bes Lebens bringt, jene Gaben, die er feinen treuen Pflegern gewährt: bas Brot und das Vaterland. Und die geniale und raffinierte Sand führte, nicht nur durch das Befet ber Ertreme, sondern auch wegen ber bereits erwähnten Sehnfucht nach einfacheren Sitten, die roben Werke bes Schweizer Pfarrers in Frankreich ein.

Anzengruber konnte nicht, wie Gotthelf, ein positives Moralsustem geben, einen tröstlichen, sesten Glauben, der schon den Jahrhunderten widerstanden hat. Er begnügte sich damit, seine Hörer und Leser ein Einziges zu lehren, das Einzige, woran er glaubt: "Seid ehrlich," wie eine Person seiner Dramen nur zu wiederholen wußte: "Seid's gescheit!" und in diese einzige Empsehlung ihr ganzes kummervolles Sehnen hineinlegte, die Kinder ihres Kindes

zu retten.

"Seid ehrlich!" ist die traurige und bescheidene Moral dieses tiefen Kenners des menschlichen Herzens, dieses traurigen Kenners des Lebens. "Seid ehrlich und friedsam!"

rigen Kenners bes Lebens. "Seid ehrlich und friedsam!"
"Fromm können wir alle sein . . . Ich denk', auch der Ungläubigste kann fromm sein, wenn er friedsam ist." Es ist das evangelische

Pax hominibus bonae voluntatis.

